

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

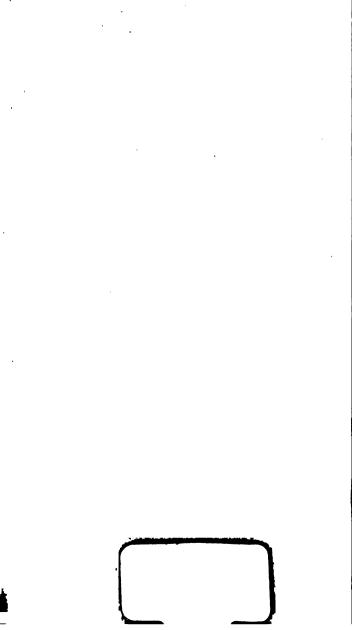





Schauspiele /2090 ... 882.63

Don Pedro Calberon de la Barca.

Uber feş t

u ber feş t

Muguft Wilhelm, Solegel.

CIRCULATING LIBRARY. Smepter 2 beil.

Wien, DAnton Spichle'r THE NEW YORK
FUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
1909

isfer from Circ. Dept. Office of my seed JUN 1 1 1908

Der fandhafte Pring

Sang entbloft von ber Bernanft, Singt vergnugt in ihrem Rerter.

Pflegt ihr nicht gu fingen ? 3. Chriftenfflav.

epripen i fle Wenn

Es gefchiebt, ifts, unfre Leiden, . Aber fremde nicht, gu weiden.

Bara.

Sie bort gu, fo finget benn.

Gefang.

Es muß der Laft der Jahre Das Sohe felbft erliegen, Der leichte Gang der Zeiten Kennt feine fchweren Siege.

Rofa erite auf.

Rofa.

Fort, Gefangne! Nicht mehr Zeit Ifts nun, bes Gefangs zu warten, Denn es trett in biefen Garfen Phonix, baf ber Fluren Rleid Stolz von ihrer Schönbeit blube, Als ber jungeren Ancore.

Die Chriftenflienen ab.

Phonix tritt auf, umgeben von den Dienerinnen, die sie ankleiben.

Eftrella.

Coon erhobft bu bich im Flore.

Prable nicht die reine Frube, Daß dem Garten fie verliehn Licht und Duft im holden Schoofe, Moch den Purpur auch der Nofe, Noch die Weiße dem Jasmin. Obonie.

Bebt ben Spiegel.

## Efteile.

Richt, um Fleden ihn befragen, Rie vom Pinsel aufgetragen, Der so rein die 34g' entwarf.

Sie reiden ihr einen Spiegel. Phonix.

MBogn tann die Schönbeit bienen, Db es auch die meine mare, Wenn ich boch die Luft entbebre, Wenn das Glud mir nicht erschienen?

Zelim 4,

Bas betrübt bich?

Phonig.

Wenn ich mußte, Relima, was mich betrübt, Weiß ich auch, daß, gern grübt, Selbst der Schmeez es lindern mußte. Doch von meinen Leiden, sieh! Lenn' ich nicht die Art genauer; Denn sonst wäre wahre Trauer, Was nun ist Mesancholie, Mur zu qualen meiß ich mich, Nicht, warum ich nur mich quale; Es sind Läuschungen der Seels,

Zara.

Können, ju erheitern dich, Diese Garten benn nicht dienen, Die dem Frühling, hold zu schanen, Statuen von Rofen bauen, über Tempeln von Jasminen: Deh ans Meer, ein kleines Both Sep der Sonne goldner Magen. Rosa.

Wenn er, auf ber Flut getragen, Siebt fold glangend Abendroib,

Phonig.

Ram ich immer ben Befehlen,
Bater, herr und König, nach —
beneit. Was nur fag' ich? Muley, ac!
Solchen Anspruch zu verfehlen! —
Tieffte Demuth gjebt fich tund —
Bebe mir! — in dieser Stille.
benseit. Wenn et's bente, fo lugt mein Wille,
Wenn et's fagt, so lugt mein Mund,

Ronia.

Rimm bas Bilbnig,

Phonir für fic.

Weil ich muß,

Mimmt es meine Acchte' bin, Doch nicht kann es Berg wub Sinn.

Man, bort einen Ranonenfouf.

Zar .

Mulep'n melbet biefer Soug, Der vom Meer heut angefommen.

Ronig.

Billig ifts, ihn zu begrüßen. Muley tritt auf, mie bem Commando , Stabe in ber Sand.

Mulen.

Sieh mich, Berr gu beinen Bufen, Ronig.

Muley, fep mir febr willfommen.

Muleg.

Wer fich hat hinaufgebrangt Bu so lichter Spharen Wonne, Wen im Dafen feicher Sonne Aind, Aurord, bier empfängt: Der muß wohl bewilltommt fepn, Reiche, Fürstinn, mir die Hand, Deiner Gunft erhabnes Pfand Magst du wurdig dem perleifn, Muley, bu - es brudt mich fomer - Bif willtommen.

Muley bepfeit. Richt gu febr, Wenn ich barf ben Augen trauen. Konia.

Sag, was giebts jur See ju thun? Rulen.

Du magft die Gebuld bereiten, Schlimm find meine Reuigleiten: Alles ift verschlimmere nun.

Ronig. Bas du weift, verfunde mir: Denn bep einem festen Duthe

Findet Bofes wie das Gute Immer gleiche Mienen. Sier Ses dich, Phonip.

> Phonip. Ich wills thun, König.

Sest euch alle; laf uns boren, Und bich nichts im Reben ftoren.

Der Konig und Die Damen feben fic,

Muley fur fic. Aann ich reben? fann ich rubn? — Blog mit zwepen Galcaffen Bief ich aus, wie du geboten, Um an den Barbar'fcen Ruften, Dober Derr, umber zu forschen.

Lichter, Schatten, bingeworfen, Dachten , Meer und himmel mifchenb. Mit ben Wolfen und ben Bogen Saufend Saufdungen bem Blid. Der, begierig jeso forfdenb, Rur bie Maffen noch bemertte, Und nicht unterfchieb die Rormen. Erftlich fchien uns, ba wir fabn,; Bie ben Simmel ibre obern Spigen rubtten, Bolfen maren's, Derer, bie, aufs Meer gegogen, In Savphir empfananen Regen In Arpftall gebabren wollen ; Und wir bachten fo mit Recht, Denn bas Meer fchien ja gefonnen-Gingufdlurfen den ungabl'gen Schwarm bis auf ben letten Eropfen. Bald von Meeres - Ungebeuern. Schien es eine irr'nde Borbe. Die Reptunen ju begleiten Ram' aus ihren tiefen Grotten : Denn, wie ibre Segel malltan, Svielend mit bes Windes Dbem, Glaubten wir, fie ließen wallen . Auf den Bluten ibre Bloffen. Mun une naber icon ericbien es Ein gewalt'ges Babplonien, Deffen Bangegarten maren Bimpel, fic bem Bind' entrollend. Endlich aus dem Trug geriffen Batte bas Geficht als Flotte.. . Sie ertannt icon, benn wir fabn, Bie bie Schnabel Burchen gogen, Bovon die geschlagnen Schaume Rraufelnd fich in fich verworren,

Berg' ans Gilber aufgefdichtet, Relfen aus Rroftull erfdwollen. 36, fo viele Reind entbedenb, Bandte mich por ihrem Zoben : Denn au fliebn gebbrig wiffen ' Dat oft auch fur Sieg gegolten ; Und fo nahm, als ber ich biefer Deere fund'ger mar, im Dotte Giner Bucht ich meine Buffucht, 2Bo ich widerfieben fonnte, In der Schuswebr und bem Gdirm Amener Bugel, folder großen Dacit gewalt'gem Ungeftum, Die Deer, Erb' und Simmel troset. Arglos fubren fle potben ; Und begierig gu erforfchen, Bie ihr benft, mo bief Gefchmaber Berner feine Bebn verfolgte, Lief ich auf bas offne Meer Bieber aus, wo fich gewogen Meinen Soffnungen ber Dimmel Bies, die biefmabl nicht mich trogen. Denn ich fab, gurudgeblieben Bar ein Schiff bon jener Glotte, Beides webrios und verlaffen Raum die See noch halten mochte; Weil, wie ich nachber erfuhe, Da fie all'fein Sturm betroffen, Diefes ibm erliegen mußte, Schabhaft, led und balb gerborften ; Co nun, angefüllt mit Baffer, Das die Dumpen nicht bem Boden Bu enticopfen gnigten, fcwantenb Bald nach bier, und bald nach borten Schien es bem Berfinfen nab Ben bem fleinften Bellenftofe.

3d nabe' ibm, und Linbrung, brachten Seiner Roth wir, obmahl Mabren ;... Deun es pflegt fich, wes im Unglud, Durch Gefellichaft zu erhohlen. Dergeftalt, bal felbft ein Beind Dann gereicht zu feinem Eroftg. Bon dem Trieb des Lebeus, werben Etliche fo fortgezogen . . . Das fie, aus, ben Laufn,und Soilen Leitern machend, unerfchreden, Sich gefengen übergeben ;... Dbwobl Anbre fie verfegtten Mit dem Wort, des gwig jeben Leben fer mit Chr' und. Lobe, enfefferbich. Con of dua dal Portnaiefifch eitles Tropen ! Es berichtet mich ausführlich . Derer, die an Bord gefammen, Giner nun, baf von Lieboa. Ansgelaufen jene Rlotte Biber Zanger, bas fie: bente Bu belagern, mit beroifd Reftem Borfas, bas bu febeu Auf den folgen Binnen folleft. Die funf Schilblein, bie auf Genta. Reben Zag befdeint bie Sonne. Chuard von Portugall, Deffen Siegerrubm froblodenb Auf den Schwingen Rom'icher Mile Aliegen wird burch alle Loneni Schickt Enrique und Rernando, Seiner Bruber Paar, Die Gweie Des Jahrhunderts, bas fie fichet Drangenb in bes Sleges Rronen. Sie find Ordenemeifter Christ Und Avis, mit weißem Borde

Rieren Rreuge bember Bruff, Dem ein grunes, bem ein pothes, Bierzebntaufend Portugiefen Sind's, die ftebn in ihrem Solbe Bober Beer, bie nicht gerechnet, Die mitgiebn auf eigne Roften. Saufend find ber farfen Pferbe, Bobl verfehn vom Span'ichen Stolze Sigern gleich mit bunten, Decen, Ludfen gleich mit leichten Gobien. Angelangt in Tanger muffen Sie fcon fepn, und biefen Morgen, 230 nicht feinen Sand betreten. Benigftens fein Deer burdmogen. Biebn wir aus, es zu pertheid'gen, Baffne, Berr, bich felbft im Borne, Das in beinem tapferu Erme Mahoms Geißel werd' erhaben, Und bas reichfte Blatt. pon allen Ans des Todes Buth entrolle. Denn vielleicht wird bent erfüllt Jenes Morabiter . Boetos Belbenmutb'ge Propheteilung Welche fagt, am fandigen, Borbe Africa's werd' einst gu: Theise Ein ungludlich Grab ber Reene Portugalls ; fie mogen feben, Wie von biefem frumm, gebognen. Sabel grun' und blaue Felber Roth in ibrem Blut geworben. Ronig.

Schweig! nicht weiter rebe fort! Denn erfullt von wuthgem Beimme Ift ein Gift mir beine Stimme, Giebt ben Sob mir jedes Bock. Africa gum Grabmabl ichaffen

Bill ich ibren trog'gen Borben, Rabn bie Deiffer ibrer Drben, Die Infanten, icon in Baffen. Dinlen, bu brich foleunig auf Dit bem Reitervoll ber Ruffe, Babrend ich jum Rampf mich ruffe Wenn bu in bebenbem Lauf Dit Scharmuseln ibnen webreft, Das fie dort tein Land gewinnen Mugufdnell, und mir bierinnen Dein geerbtes Blut bemabreff : Dann, fo ichnell wie bu, ins Relb Rud' ich, unfre Dacht ju paaren, Dit bem Reft ber trop'gen Scharent. Die bas Lager bier entbalt. Und fo foll von ben Befdwerden Uns ein blut'ger Zag befregn-Centa muß nun wieder mein, Zanger nicht bas ibre werben!

Phonix, dir sen nicht verhehlt, Dbwohl im Borübereilen, Da ich doch nicht bin zu heilen, Welche Krankheit mich entseekt. Ob mein Wahn auch überschritte Schuld'ger Chrerbiethung Zucht; Meine Qual ist Sifersucht, Und die kennt ja keine Sitte, Welches Vildniß, Feindinn, ach! Sah in weißen Sänden ich? Wer ist der Beglücke? sprick! Wer — doch halt! eh solche Schmach Deine Zunge mir bekenne: Schon genug, daß unbekannt Ich ibn fab in beiner Bend, Ohne daß bein Mund ihn nenne.

Pbonir.

Muley, mein Berlangen wollte Sterheit dir gum Lieben; foenten, Aber nicht jum Somahn und Rranten.

Mule p.

Phonix, ja ich fubl', ich sollte Bricht so ungeziemend surechen. Doch der himmel mag mir zengen, Eifersucht last sich nicht bengen, Wans durch alle Schranten brechen. Schüchtern und in scheuer-Zucht Barb ich, liebt' ich, ganz dein eigen: Aber tount' ich liebend schweigen, Lann ichs nicht mit Eifersucht.

Phonig.

Deine Schuld Genugihunng; Doch es ift mir Grund genug, Daf fie meiner Ehre dienet, Ein Bergehn will ich verschonen Unter uns, und so ertheil' ich Dir fie.

Rein, ich tanns nicht! "

Muley.

Diebt es eine?

Phonir.

Freplich.

Dulep. . .

Moge Gott bich wohl belohnen! Dhonir.

Dieß Bilb fandte -

Mule p.

Wer ?

Phonir.

Mifant

Zarnbante.

Malvy.

Aug inchmider !

Donig.

Weil mein Bater mit bem Begen Meiner Reiging anbefannt: -

Rufey.

**93**06[] \*

956 nig.

Bellange, buf bie zwen Rronen

Muleh.

Sprid nicht weiter : foon genug! Giebft ba fo Benugthung?

Doge Gott bich fchlimm belohnen!

Phonip. Dag mein Batet bies bebacht.

Pab' ich baran Schuld begangen?

Das bu biefet Bilb empfangen, Satt' er auch bic umgebracht.

Phonig. Ronne ichs meiben?

Mulev.

Siderlich.

Pbonir.

Bie ?

Mule p.

Du mußteft was erfinnen.

Phonip. Sag, was tonnt' ich nur beginnen?

Mulep. Eiterben, wie ichs that für bich.

Dbonir.

Dies war Roth.

Muley. Rein, Wantelmuth. Obonir.

Bar Sqwalt.

Mulep.
Sewalt giebte feine.
Voonir.

Mun was war es alfo?

Mulev.

Meine

Trennung, fie begrub mein Gut, Und bevor noch beffer ich, Wie du wechfelft, mußte lernen, Bill ich wieber mich entfernen; Tobte, Phonix, wieder mich.

Phonix.

Scheiben ift nicht abzuwenden. Du n le v.

Schieb die Seele boch von mir. Dbonir.

Sieb nach Sanger! Wieber bier, Magft du bann bie Rlagen enben.

Muley.

Bobl, laft nur mein Leid mich leben. Dbonir.

Lebe mabl, wir muffen fcheiben. DR uleb.

Sore! willft on fo mich meiben, Ohne mir bas Bilb gu geben ? Obonir.

Ja, ber Konig murd' es miffen.

Mulev. mit pollen Red

Lag es los! mit vollen Rechten Reif' ich ben aus beiner Rechten, Der mich beiner Bruft entriffen.

Bente gb

#### Seefufte ben Sanger.

Es wird eine Zinte geblafen, man bort Geraufch vom Ausschiffen, Don Fernanbo, Don Enrique, Don Juan Coutinho und Goldaten fteigen ans Land.

## Fernande.

· 3d muß ber erfte fepn, die fand'gen Fluren, Du icones Afrita, dir zu berühren, Auf bag, gedrudt von meiner Eritte Spuren, Die ftarte Macht bein Raden moge fpuren, Die dich foll gabmen.

Enrique.

Meinen eblen Soblen Dog' auf bem Afrikan'ichen Grund gebühren Die zwepte Stelle: — (er fallt.) Cottes Schus befohten Sters muffen üble Zeichen mich begleiten.
Rernando.

Du mußt, Enrique, dich vom Schred erhoblen : Dein Fallen ift vielmehr daber zu leiten, Daß felbst die Erd', um sie als herr zu faffen, Dich lud, die Arme gegen fie zu breiten. Enrique.

Dief Zelb und bief Gebirge fiehn verlaffen Bon den Alarben, wie fie uns gefehen. Don Juan.

Sanger verschließt die Thore feiner Saffen. Fernando.

In ihrer Frepftatt woll'n fie uns entgeben. Don Juan Coutinho, Graf Miralva's, eilend Geht, um das Land mit Sorgfalt zu erspähen; Bevor die Sonn', ihr Morgenroth ereilend, Uns ungestümer treffend mag verlegen, Der Stadt von uns den ersten Gruf ertheilend. Sagt ihr, sie solle nicht sich widerken, Sonft muff' ich fie mit Schwert und Fener fürmen, Ju Blut bas Feld, in Brand die Baufer fegen. Don Auan.

36 will hinan bis unter ihren Thurmen, Mag, ein Bultan, fie Blis und Flammen fpepen, Und graue Wolfen um die Sonne thurmen.

Brito fommt.

Sottlob, ha bin ich im Revier bes Maien, Hud kann zu Land' umbergehn nach Belieben, Box Schauteln, Angst und Schwindel mich besrepen. Bo, bis sie erst ein bolzern Unthier fragen, — Das boch ein Rlot, — ber Flinkste muß verschieben, Mit raschem Lauf aus ber Gesche zu jagen. Wein liebes Laub! ach las mich nicht verderben Im Wasser, noch bis zu ben legten Tagen Las auch auf sestem Lande je mich sterben!

Enrique. Daß du den Marren anbörft!

Rernando.

Daß bein Bangen Muf Teine Beife Eroft weiß ju erwerben!

Ihm grundlos, unwillführlich nachzuhangen, Bist du dem eignen Muth ganz abgefallen-

Enrique.

In Angsten ift die Seele mir befangen, Ich mabne wider mich das Loos gefallen, Seit, eben von Lisboa nur gewichen, Ich um mich fab des Todes Bilber wallen. Raum daß zu den Barbar'schen himmelsstrichen Der Fahrt Beschling uns benden sich erfüllte, Als selchentuch der Wolfen tief verhüllte Sein goldnes Antlig, und das Meer mit Brausen Bertrummernd wiber unfre Flotte brutte. Blid ich aufs Mcer, so bedt es buntles Granfen : Bum himmel auf, so scheint mit Blut getrantet Sein blauer Schleper; in die Luft, so hausen Rur nächt'ge Wögel brin; ben Blid gelentet Bur Erbe, seh ich Grufte bar fich ftellen, Worein mich Armen balb mein Fall versenket. Rernaubo.

Boblan, fo foll bir meine Lieb' erbellen, Bas biefer fcwermuthevolle Schein bedente, Das und ein Schiff verfcbluckt bie flurm foen Wellen. Sagt uns, entbebrlich waren diefe Brute, Um gu vollbringen, was wir unternemmen; Daß ber burchficht'ge Dimmel Purput fireute, Bar Somud, nicht Graun; und find uns borgetommen In Luften Bogel, Ungebeu'r im Merre: Bir haben nicht bieber fie mitgenommen. Menn fie benn bier find, muß es nicht bemabren, Daß fie dieg Land, worin fie graulich niften. Bon feinem blut'gen Ende vorbetebren? Dergleichen fonobe Beiden überliffen Mit leerem Gered die Dobren, die brauf bauen. Richt irre machen wollen fie die Chriften. Bir bepbe finds : fein eifles Scibftvertrauen Lodt uns, bier unfre Baffen gu erproben, Damit ber Denfchen Augen mogen ichauen Den großen Sieg im Buch bes Aubms erhoben. Bir fommen, Gottes Blauben zu verbreiten; Ibn preifen muffen mir, ibn einzig loben, Benn triumphirend biefen Rampf wir ftreiten. Doch foll uns nicht bes Sieges Lobn erfreuen, So werben wir begludt jum Lobe fcbreiten. Die Strafe Bottes ift es recht ju fcheuen, Sie pflegt fich nicht mit leerem Schred ju friften, Richt frevelnd tommen wir , als feine Treuen;

Chriften ja fent ist, woll, fo tout wie Chriften! Doch mas ift bief ?

> : . Don Ruan trite auf. Don Juan.

Berr, jur Mauer,

Deinam Wort geberfam, gefenb, Sab ich leichter Pferbe Scheren Mn bem Bufe biefer Berge, ... Die von bort binaus gen Res Sich fo fonell biebermants wenhen, Daß bem Blick fie Bogel fcheinen, Dicht vierfügigen Befchlechtes. Zwar vom Winde, nicht, getragen, .... Bublet boch fie taum die Erbe. Und fo weiß nicht Erd' und Luft. Db fie fliegen ober fcweben.

Bernando. Biebn wir aus, fie ju empfangen! Sich zuerft in Reiben fleffen Last bie Bogenfchuten, bang Die mit Mferben find perfeben. Chenfalls, nach ibrer Perife Mit ben Dauntiden und Sveren. Auf, Enrique! Guten Anfang Will uns Siefer Anlas Tebenfed : 1. 24. Sen getroft !

Entique.

36 bin bein Bruber. Ridt erfdredt bet Beiten Bedfel Semable mich, noch warbe felbft " Did bes Zobes Antlig fdreden.

Wile ob aufer Brien. Brito.

Mir tomett fets bie Bache gu Bey bem Trof im Dintertreffen. " D welch braves Sharmusiven ! Schon find fie im Sandgemenge: Ein gar herrlich Spiel mit Abhren? 3ch muß nur mich ficher ftellen.

Edladefelo.

Setummel. Don Juan und Don Enris que und Eruppen tommen im Gefecht mie ben Mobren.

Enrique. Auf fie ein! ihr feht bie Mohren Schon beftegt ben Ruden febren.

Don Juan. Und fie raumen, voll von Bente, Boll von ihrem Boll und Pferben, Diefes Reth.

Enrique. Wo Don Fernando. Sebn mag, das wir ibn nicht feben ?

Don Juan. Er ift so weit eingebrungen, Das das Ang' ibn nicht entbedet.

Enrique: Auf, Co<del>ntinho</del>, ibn zu fuchen! Don Auan.

Stets an beiner Seite fieb' ich.

Don Fernando mit Mulep's Sabel und Muley blog mit feiner Sartiche treten auf. Fernando.

Auf dem Felbe, bas verlaffen Gin gemeinfam Grab darftellet All der Leichen, wenn man's nicht Will des Todes Buhne nennen, Bist du, Mehr, allein geblieben, Beil dein Ariegeheer überwaltigt Sich zuruckers, und bein Ros,

Welchem Meero Blust entquellen Singebullt von Stanb und Schaum. Den es felbft errent und fchmellet. Dich verließ als eine Beute. Meiner fabnen farten Stechten. Mitten unter ber beflegten Reiterfdaren leb'nen Pferben. 36 nun, frob fold eines Gieges, Der mich ftolg macht und verberrlicht. Debr, als baf ich bief Befibe. Sebe gang befrangt mit Reffen : Denn fo viel ift. bes vergefinen Blute, womit es fich perbramet. Das ben Augen ein Erbarmen . Bard erreat, fo groß und beftig, Doch nicht Jemmer flets ju fchauen. Richt Berbeerung ftets ju feben, Daf fie udler all bem Rothen Spahten nach bent Brun bes Reibes: Da nun enblich meiner Rraft Unterleden bein beberater Duth, griff ich ein berrentofes. Mus fo viel verlornen Pferben : Sold ein Bunber, baf, bes Winbes Rind , es Anfpruch am Befchlechte . Macht des Zenevs, welche benbe Engen fraft, fie nicht ertennenb, . Seine Farbe; ba fie weiß ift. Sagt bas Baffer; Meiner Sphare . Amaung ift es, ich allein Lief gerinnen es von Schiee. Bie ber Blis im boben Schwunge, Bie ber Binb in feiner Schnelle, Bar es nach ber Beife Soman, Schlange nach ben blut'gen Blecken, Stoll in foiner Schonbeit Prangen,

In bem rafden. Buth verwegen. Arendevoll in feinem Biebern, In Retfenbufdele fraftia. Auf ben Gattel und bie Rroppe Uns gufammen benbe femend. Brachen wir busch Meere Bintes. 230, in beren furdtbarn Wellen. Dief befeelte Schiff, bie Stiene Wie gum Borberebeil perfebret. Brechend buid bie Burunrauffe. Bon bem Schweif mm Rinfc ber Mabne. Bwifden Schaten und Blut wichign ... Da ichs einmabl Schiff genennet, --Bon vier Spormen ann vermundet, Als ob es vier Binbe brangten. Es erlag guirst, wonn's Burben. Giebt, bie folden Atlas latmen : Wiewohl die des Unglacks fühlen : Unvernünft'ge Chiere felber. Dber fen's, bag es gerichte Bu fich fprach im innern Regent Traurig reifet ber Marbe. Da ber Svanice frob fic wenbet ; Bin ich meinem Bater lanbe : Denn nicht teenlos und Bernather? Dier will ich nicht weiter foet." -Und da du fo traurig ftebeft, Daß bein Berg, wiemohl, fo febr Es vermag, es fic verftellet, Durch ben Mund und burch bie Mugen, Als Bulfan im Bofen brennenb, Beife Seufger foidt gum bimmel, Und vergießet inn'ge Babron . So erffaunt mein Muth, ju febn, Jebesmahl wann ich mich wende, Daß ein Streich bes Gluck ben beinen

Sonnte gang banieber werfen. Darum bent' ich, muß ein anbret Orund es fron, was bich bebranget. Beil ber Rrevbeit megen blog. Es nicht recht noch ichiellich mare. Das fo weichlich follte weinen, .. Ber fo manulich weiß ju fechten. 2Benn ber Ubel Mittbeilung Alfo Linbrung fanft gemabren Den Gefablen," lag bermeile, Bis wir meinem Beer uns nabern. Mein Berlangen beinem Rummer, Benn fo großer Bunft es werth ift," Diefe Frage toun, verbindlich Und mit freundschaftlichen Reben : Bas bid quaft? benn nicht mehrbunft mid Das gefangen feyn bich quafe. Mitgetheilet wirb ber Schmers Sanfter, wo nicht gang gegabmet; Und ich nun, als ber am meiften Ebeil gehabt an diefem Wechfet Deines Gluds, will ebenfalls Der fenn , welcher eröftend bebet, 23as die Urfach beiner Seufzet, Benn es foaft ju beben febet. Duleb.

Sapfer bift bu, und so höflich, Spanier, wie bebergt in Rampfen; Weift ju fiegen mit ber Junge, Wie du fiegeft mit bem Schwerte. Wein war icon mein Leben, ba bu Mich haft unter meinem Deere Mit bem Schwert beftegt; doch jego, Da mich deine Zunge feffelt, If die Seele bein; so muß Seel' und Leben sich befennen

Dein, bu bift ber Berr won bepben, Da bu graufam balb, balb gnabig, In ber Gitt' und in den Baffen, Bwiefach mich gefangen legeft. Bon Erbarmen tief bewegt, Dich ju boren und gu feben, Fragft bu, Spanier, nach der Urfach Meiner Seufger , Die fo brennend. Awar betenn' ich, baff bas Leib, Bieberhohlt, gefprochen, pfleget Sich ju mag'gen, boch nicht minber, Daf, mer's wiederboblt, begebret Es gu lindern; und mein Leib 3ft fo meiner Freuden Berricher, Um nicht ibnen willgufahren Mad mir Lindrung jugumenden, Docht' ich nicht fie wieberhohlen; Doch bu tannft mir jest befehlen, Und bir fagen will ich fie, Meiner felbft und beinetwegen. Muley Scheit beiß' ich mit Rabinen, Bin in Feg bes Ronigs Reffe, Mein Gefdlecht von vielen Pafca's Und von Beglerbenen glangenb. So febr mar ich Sobn bes Ungluds Seit bes Sages erftem Dammern, Daß ich in bes Tobes Armen . Lag fcon an bes Lebens Schwelle. Ein verobetes Befilbe, Das von Spaniern ein macht'ges Grabmabl war, batt' ich gur Birge: Belves, bamit bu's erfenneft, Sab mich in bem Jahr gebohreu, 280 ibr untergingt in Belves. Jung tam ich gum Dienft bes Ronigee Meines Dheims; doch es trett

Sleich bas Unglud auf und Leiben ! Ende iebes Glud nur, ende! Mad Res tam ich; eine Soonbeit, Die ich allgeit angebetbet. Lebte bicht ben meinem Baufe, Das ich fturb' um befto naber : Und feit meinen erften Jahren, Das fie murb' um fo beftanb'ger, Diefe Lieb', und mehr unmoglich Sie ju end'gen und ju brechen, Burben wir vereint ergogen, Richt als Blis ben Rinber . Seelen Bies die Biebe fich : fie traf, Was unmunbig, fcmad und gartlide, Rit mehr Rraft, als fie getonnt Das Erbabne, Sobe, Daebt'ge; Ja fie mußt', um ju beweifen . Ibre Macht und ibre Starfe, Mit verfdiednen Biderhafen Unfre benben Bergen treffen, Aber wie des Waffers Drang Pflegt ben Steinen einzupragen Seine Spur, burd bie Gewalt Dicht, nur weil es fallt beftanbig: Durch ein emiges Beharren Daben fo auch meine Thranen Sich in ihres Bergens Stein, Dem'ber Demant weicht an Barte, Eingegraben, und mit nichten Durd Gewalt vollfommnen 2Berifes; Blog durch meine große Liebe Lief fie fich erweichen endlich. In bem Ruffand febt' ich bann Gin'ge Beit, bie furs nur mabrte, Bo um mich in milben guften Saufend Liebeswonnen wehten.

Fällt ja wahrlich nie jur Erde. Allah woll' dich (dugen, Spanier...

Fernando.

Dir; wenn Allah Gott ift, belf er.

Trommein und Trompeten hintes ver Siene. Doch welch Srompetenschmettern Bestürmt die Gegend, trubt die Luft mit Wettern? Und von der andern Seite Vernehm' ich Trommeln: die Musik jum Streibe Aft bevoles.

Enrique trice auf.

D mit Reichen

Romm' ich, Fernando, um bich zu erreichen! Fernando.

Enrique, was fiel vor?

Enrique.

Der Tone Saber, Bon Fez und von Marocco die Geschwaber Stiften ihn; Tarubante Steht ben dem Herrn von Fez, und der entbrannte König kommt mit den seinen: Dieß Doppelheer will sich um uns pereinen, So daß wir, ganz umlagert, Bugleich hier sind Belagrer und belagert. Wenn wir den Rücken kehren Dem einen, konnen wir uns nicht erwehren Des andern, denn von bier und dert gehlendet Stehn wir in Biigen, die der Arisgegott sendet. Was soll'n wir thun, da so viel Stürm' uns trafen ?

Bas? Sterben wie die Braven, Als unerschrockne Geister. Sind wir Infanten nicht, find Orbensmeister? Es war genug, daß wir zwep Portugiesen Bom Bolle waren, um nicht Furcht zu kennen Bon Angeficht: Avis und Chriffus nennen Laft uns mit lautem Schallen, Und fur ben Glauben fallen, Da wir aum Sterben tommen.

Don Juan tritt auf. Don Juan.

Die Landung ward jum Unbeil unternommen. Rernando.

Jest ift nicht Zeit zu Mitteln, Die Arme muffen einzig es vermitteln, Da bepde Heer' uns in die Mitte raffen. Boblan: Avis und Christus!

Don Augn.

Waffen! BBaffen! Mile mit gezognen Degen ab; Die Chiage wird ges liefere, und Brico fomme.

Brito.

In bender Beere Mitten Sind wir gefangen, und ba bilft tein Bitten: Bas für bundsfott'iche Borte! Bieg bod bas em'ge Schloß ber himmelspforte Rur eine Alinge offen, Bo Buffucht vor Gefahren tonnte hoffen, Ber mit berfam in Gife, Und weiß nicht wie, warum; boch eine Beile Bill ich jum Schein mich tobt ju fenn bequemen, Und will bas fur den Tob in Butunft nehmen. Er wirft fic an Die Erbe. ein Robe tommt im Gefedt mie Enrique.

M 0 b r.

Ber fest fich fo jur Bebre, Dbicon mein Arm, ein Strahl ber vierten Sphare, Ihn judend will verberben?

Enrique.

Run mobl! muß ich auch ftraucheln, fallen, fierben Auf lauter Chriftenleichen,

Spanifches Theat.II. Bb.

Dennoch foll nicht ber Sande Kraft entweichen; Sie mag bes Ramens Stelle bir vertreten.

Brito.

Golls Sacrament, wie gut ber weiß zu treten!
Sie treten über ihn weg und ab.
Mulen und Don Juan tommen im Gefecte.

Mulen.

Ja, tapfrer Portugiefe, Db beine Starte noch fo groß fich wiefe, Berbrieft's nicht meinen Muth: an biefem Tage Mocht' ich ben Sieg euch gonnen.

Don Juan. Grimm'ge Plage!

Daß, taumelnd und erblindet, Mein Fußtritt nichts als Chriftenleichen findet! Brito.

Bas ihm gefchentt fenn follte, Dein befter Berr, wenn er nicht treten wollte.
Sie treten über ihn meg und ab,

Fernande fommt, indem er fic vor tem Ebs nig und andern Mobren jurudiebt.

Ronig.

Gieb, fiolger Portugiese, Deinen Degen! Rann ich dich lebend begen In meiner Macht, verheif' ich Dein Freund zu sepn. Wer bift bu? rebe! [age! Fernando.

Ein Ritter bin ich, frage Micht mehr, gieb mir ben Sob.

Don Juan Comme und ftelle fic nebenibn. Don Juan.

Erff, hober herr, fen meine Bruft bedrobt! Als diamanene Mauer Soll fie beschirmen beines Lebens Dauer. Fernando, mir fo theuer! Auf, zeige jest das angestammte-Feuer! Ronig.

Barum noch gogt' ich lange, Da ich bieß hore? Paltet! ich verlange Richt hohern Preis vom Ariege: Diefer Befangne gnugt zu meinem Siege. Und weil denn vom Verhängnis Dein Sob beschloffen oder bein Befangnis, Fernando gieb den Degen, Dem Deren von Kes.

Mulen femme, Mulep. Woben bin ich jugegen? Fernando.

Ihn einem König geben Bill ich; Bergweiffung mar's, noch widerftreben, Enrique tomme.

Enrique

Rein Bruber bier gefangen?

Enrique, hemme bein webtlagend Bangen, Denn in bes Bufalls Reiche Sind bief bes Gluckes widerwart'ge Streiche. Roni a.

Enrique, in die Bande Fiel Don Fernando mir: wie leicht iche fande, Die Ubermacht ju zeigen Durch euren Tob, fo will ich, was mein eigen, für beute nur beschünden: Denn euer Blut tann nicht so viel mir auson. Bu weltberühmten Ehren, Als euer Leben dient, sie mir zu mehren. Und daß vom Losegelbe Man um so bunttlicher bem König melbe, Lebr du zurud; zum Pfande Bleibt hier Fernand bis aus diesem Stande Du tommst ihn zu ertofen.

Doch fag bem Chuard, bag, ibn auszulbfen Er nur vergeblich fenbe, Giebt er mir Ceuta nicht burch feine Bande. Und Eure hoheit wolle, Damit ich Dant für fo viel Rubm ihr zolle,

Mich nun nach Fez begleiten. Rernanbo.

Mich foll'n bie Strablen meiner Sphare leiten. Mulen bebfeit.

Daf mich noch mehr in Engen, D himmel! Giferfucht und Freundschaft brangen. Bernanbo.

Enrique, hier gefangen Macht weber übel mich, noch Glud erbangen... Doch unferm Bruber fage, Daß er fich wie ein driftlich Saupt betrage Ben meinem Ungludsfalle.

Enrique.

Dief beiß' ich bich betreiben: Er banble wie ein Chrift,

Enrique. Richt außen bleiben

Will ich, fo mahr iche bin.

Fernando.

Las dich umschlingen.

Enrique.

Du bift Befangner, und legft mich in Schlingen! Fernando.

Don Juan, leb mobi!

Don Juan. 3ch bleibe bir vereinet,

Schid mich nicht von bir.

Zernando.

Freund, bers reblich mennet!

Enrique.

Beb biefem Ungludstage!

Rernando.

Sag du dem König, — aber nichts ihm fage: In tiefem Schweigen bringt das bange Wähnen Dem König meinem Bruder biefe Thränen.

le as.

Broen Mohren fommen, und fegen ben Brito als ..

Erfter Mobr.

Ein Chriften . Leichnam ift's, den ich bier febe.

Daß feine Peft entftebe, Werft nur ins Meer bie Tobten,

Brite. Benn ich euch erft, die Ropfe mohl gerfcroten, Auf Dieb und Stich bewiefen, Auch noch gestorben fenn wir Portugiefen,

Er verfolge fie mie Degenflichem

## Imepter Aft

Orbirgige Bolbgegenb,

Phonix tritt auf.

Pbonir.

Bara! Rofa! Belima! Biebt mir niemand Autwort? Rufer teite auf.

Mule p.

3d:

Rif du Sonne boch fur mich, Und dein Schatten bin ich ja, Und er blieb der Sonne nah. Deiner Stimme fußes hallen horend, bab' ich dich vor allen Im Gebirge hier erreicht. Was ift?

Phonix. Sor', ob ich vielleicht Sagen fann, was vorgefallen. Schmeichlerisch, frep, undantbar, Sue und schalfbaft, eine Quelle Strömte bin die fanfte Welle Aus Arpfiall und Silber flar:

Sometolerifd both fie fic bar, Weil fie fprach und nicht empfand; Sus, weil Taufdung fie erfand; Brey, weil feinem fie verftummte; Schaltbaft weil fie beimlich fummte; Undantbar, weil nichts fie band. Dortbin tam ich abgemattet, Als ich lang' mit leichten Tritten Einem Wilbe nachgeschritten, 280 mir Rube mard verftattet. Im Gebirge, fubl umichattet : Eines bugels Banbe machten, Bie fie fibon gefranget lachten So mit Relfen als Jasmin, Auf ein Relbbett von Carmin Mir ein Lager von Smaragben. Raum nun fcwand allmablic ba In bem einfam ftillen Duftern . Mir ber Sinn, als raufchend Fluftern In der Baume Laub gefcab. Dorchend fubr ich auf, und fab Eine African'fche Alte, Ein Befpenft, bag ungeftalte Menfchenbildung fich gegeben; Gin Berippe nach dem Leben, Das als Schatten vor mir wallte, Bobl und runglicht eingefniffen Das Geficht, mit robem Rumpfe, Bildwert wars aus einem Stumpfe, Deffen Rinde nicht geschliffen. Bon fdwermuth'gem Web ergriffen Und Betrübnis, die mit Bangen Immer bas Grmuth umfangen, Rafte fie mir eine Band, Und als Baumftamm feft gebannt Sublt' ich mich an Burgeln bangen.

Die ben Begenffand ju nennen Somor ich, Freundichaft beift mich fprechen: Done meinen Schwur ju brechen, Bill ich bir ibn benn befennen. Richts tann meinen Schmerg erreichen Ben fo unerreichtem Eriebe: Denn gur Welt fam meine Liebe Und der Phonir obne Gleichen. Phonix ift mein bebee Erachten. Wenn ich bore, feb' und fcweige; Wenn ich Schmers und Liebe zeige, Phonix meiner Geele Schmachten: Wenn ich leiden mnf und beben, Phonix meiner Zweifel Bangen; Darf ich werben und berlangen, Dbonie duch der Doffnung Streben Und ba ich in ihren Siegen Lieb' als Phonix dir genaunt, Dab' ich als ein Freund befannt, Als ein Liebenber gefdwiegen.

Bernands. Wen er liebt, hat er ertiart, Bart und mit gefäll'ger Lift, Wenn fein Leiden Phonix iff, Sep der Vorrang ihm gewährt, Meins ist ein gemeines Leiden, Reinen Anspruch will ich wagen: Biele haben es ertragen, Seine Last wird niemand neiden. Der König tritt auf mit Mulen

Ronig. Deiner Sobeit folgend tomm' ich An dem Jufe diefer Soben, Daß du, eb die Sonn' in Perlen Und Korallen wird erlöschen, Dic am Begen eines Sigres, Den fo eben meine Forfter Stellen, unterhalteft.

Fernando.

Berr,

Stundlich finnft bu neu Ergogen Mir gu ichaffen : wenn bu fo Deine Stlaven feperft, tonnen Sie ihr Baterland nicht miffen.

Ronig.

Ariegegefangne von ber Grofe, Die den Berren ehren, fo Bu bedienen fich gebort es. Don Juan witt guf.

Don Juan.

Bober Bert, tritt an die Ruffe, Und das berrlichfte Befcopfe Birft bu febn, womit bie Runft Zemabls bie Matur erbobte. Eine driftliche Galeere Wendet von bes Megres Bobe Sich jum Safen, obwohl bufter Bang und fcwarg, von folder Schone, Dag man faunt, wenn man fie fiebet, Bie die Traurigkeit fo froblich. Bon ben Schilben Portugalls Ift der Sipfel ibr gefronet. Denn, da ibr Infant gefangen, Legen fie die Trauerflore An um feine Stlaveren, Und fie tommen ibn gu lofen, Ibren Odmers alfo verfundenb.

Fernand o, Rein, mein Freund Don Juan, wie möchte Dief ber Grund ber Trauer fepn? Lämen fie, um mich zu lofen, Weil nur fold ein Morgenstern Milbern tann ber Sonn' Erlofchen, Um die Stadt zu übergeben, Und demnach —

Fernando.

Richt meiter! Bore Muf, Enrique! Denn bies find Worte, die unmurbig tonen, Richt nur eines Rron . Jufanten Portugalls, und ber erbobet Ward zu Chriffus Drbensmeifter. Dein fie marens eines ichnoben Bilben, ben ber em'ge Blaube - Die erleuchtet bes Erlofere. Benn mein Bruber, jest im Simmel, And im Teftamente formlich Dieg bedingt, gefcab es nicht, Dag mar bem gemäß befchloffe, Sondern blog um ju bezeugen, Daß er wunfche mich gu lofen. Und bieß fuche man burch andre Bea' und Mittel au beforbern, Sep'n fie mild nun, ober feindlich. Denn, wenn er befiehlt, man moge. Ceuta geben, beißt bieß nur : Ringt barnach aufs allerbochfte. Denn wie mars, wie mars ju benten, Daß ein acht fathol'fcber Ronig Ubergab' an einen Mobren Gine Stadt, um die verftromet Bard fein Blut, ba er ber erfte War, ber ihrer Binnen Bobe, Bloß bewehrt mit Tarifch' und Degen, Gelbft mit den funf Schildlein fronte ? Und bieg ift noch bas geringfte:

Eine Statt, die Bott ben Schopfer Muf Pathol'fche Beif' erfennt, Die burch Rirchen wirb verschonert. Belche Lieb' und Ebrerbierung Seinem Dienfte bat geoffnet: Bar es ein tatholifd Thun, Bar es Gifer für bas Frommfie, Bar es driftliches Erbacmen. Bar es Dormaief'iche Große. Das die Atlaffe der Spharen, Rene Tempel fur ben bochften. An ter Stelle golbner Lichter, Belde jest die Sonne rotbet. Dttomann'ide Schatten faben. Und bas, fic ber Rirch' emporenb. Ibre Monde fpielen burften Der Berfinfterung Tragodien ? War es gut, baf man ju Stallen Die Ravellen boet verftbete, Die Altare bein ju Rrippen? Und, wenn fie fich bem entzogen, Das fie ju Mosteen murben? Bier verfagen mir bie Zone, Dier gebricht es mir an Athem; Dier betlemmt ber Gram mich toblich : Denn, wenn ich es bente icon, Afts, als ob bas Berg mir borfte, Straubt mein Saar fic auf bein Saupte. Und es bebt ber gange Rorper. Denn in Stallen und. in Rrippen, Richt zum erftenmabl, icon ofter batte Bott als Baft gewohnt; Aber als Mostee'n gewonnen Bir an ihnen eine Denticoift. Qu unfterblichem Errotben, Lautend fo : Dier batte Bott Spanisches Theat. I. Bb.

Bobnung, und um fie bem Bolen Einzuraumen, weigern fest fie 3bm die Chriften. Dicht erboret Afts ia, menichlich nur gu reben, Das man, irgend wen ju bobnen, Eindringt in fein Baus; mars billig. Dag eindrange, Bott gu bobnen, In fein eignes Baus bas Lafter, Und daß wir dagn ibm botben Das Beleit, bag mir fogar Selber wurden feine Pfortner, Und, es brinnen gu bemabren, Bott verjagten , aus ibn fcblogen? Die Ratbol'fchen, die bort wohnen Die Ramilien und Bermogen, Burben leicht bem Glauben untren. Mur damit fie's nicht verlobren. Bar es wohl von uns actban. Diefe Sunde zu befordern Durch Belegenheit? Bats billig. Daß ber Chriffen garte Gobne, Welche bort ermachfen, zeitig Bon ben Mobren jugewohnet Abren Sitten und Gebrauchen, Ein die falfche Lebre fogen ? In elender Oflaveren Bår es billig zu ertobten So mand Leben bort, um eines, Worauf nichts berubt, zu lofen? Ber bin ich ? mehr als ein Menfch? Wenn's die Babl erfegen tonnte, Ein Infant au fenn: Befangner Bin ich jest, ber Standes Bobe Aft ein Stlave nicht empfanglich: 3ch bine, fo baß fich betroge, Wer Infant mich nennen wollte.

Bin ichs nicht, wer wohl geböthe, Daß das Leben eines Stlaven Solchen hohen Raufpreis gelte? Sterben beißt das Seyn verlieren, Ich verlor's im Schlachtgeibse; Ich verlor das Seyn, so starb ich; Starb, so hieß es nun ja thöricht Pandeln, wenn um Einen Todien So viel Leben wurd' ertöbiet: Und so soll die eitle Vollmacht, Jest in Stude ganz zerbröckelt, Mur wie Stäubchen in der Sonne, Bur im Feu'r wie Funken stöbern.

Doch nein, ich verschlinge fie, Dag tein Buchftab bleiben moge, Der ber Welt verratb', es babe Lufitan'iche Belbenarofe Dief gewollt. 3ch bin bein Stlap : über meine Frepheit; Ronig; Shallte nun; ich will fie nicht, Doch auch tann fie mir geboren; Rebr, Enrique, beim und fage. Daß mir Africa Grabboble Sey geworben, benn mein Leben Bill ich Sob gu fcheinen noth'gen; Chriften, tobt ift euch Rernando; Mobren, euch als Sflav gebor' ich; Chriftenfilaven, ein Benoffe Bugt fic beut ju euren Rothen; Simmel, beine beil'gen Rirchen Laft ein Denich bir wieber offnen : Meer, ein Ungludfel'ger fcmellet Dir mit Thranen deine Strome; Berg', ein Erauriger bewohnt euch, Gleich dem Wilb in eurer Dbe;

Bind', ein Armer überlabet Eure Region mit Stobnen: Erd', ein Leichnam grabt fich beute Seine Bruft in beinen Boblen : Ronig, Bruber, Mobren, Chriften, . Sonne, Mond und Sterngewolbe, Simmel, Erde, Deer und Winde, Bild und Berg', ibr alle boret's! "Ein fandbafter Pring befeftigt In Bebrangniffen und Dothen' Bente den fatbol'iden Glauben. Chret bas Befet bes Bodften. Denn, gab's feinen andern Grund, Als das Centa mard periconiert Durch die Beibung einer Rirche Der Empfangnis, rein und gottlich, Rener Roniginn und Betrinn, Die fo Erd' als himmel fronet :. Bern mollt' ich, fo mabr fie lebet, Zaufend Leben drum verftromen. Lònia.

Undantbarer und fühllofer Für die herrlichkeit und Größe Meines Reichs! wie kannst du so Mir das weigern und misgonnen, Was am meisten ich begehre? Zwar, wenn dir mein Reich gehöret Mehr als deins, so kannst du leichtlich über Stlaveren dich trösten. Aber da zu meinem Staven Du dich selbst bekennst und schwörest, Will ich dich als Stlaven halten, Und dein Bolf und Bruder mögen Sehn, wie du mir jest die Jüse Kussel, als ein Stlave frohnend.

Enrique.

Beld ein Unglud!

Mulen.

Welch ein Schmerg!

Enrique.

Beld ein Schidfal!.

Don Juan.

Belde Mothen!

Ronig.

Bift mein Sklav.

Fernando.

3ch bins, doch wenig Kann bieß beine Rache forbern.

Wenn ber Menfch zu einer Reife Sich vom Schoof ber Erbe lofte, 3fts, damit nach manchen Irren Er zu ihr heimtehren moge. Dantbar febn muß ich bir mehr

Dankbar fenn muß ich bir mehr Als bich schelten, denn bu öffnest Mir Richtsteige, worauf eber Ich ber Rube Biel gewönne.

el gewöni Ronia.

Wenn bu Stav bift, tonnen Sitel Richt, noch Renten bir geboren; Eeuta ift in beiner Macht; Wenn bu mich als Berrn und Konig, Dich erkennst als meinen Staven, Warum Ceuta mir nicht öffnen?

Fernando. Weil es Gottes iff, nicht mein.

Ronig.

Muß dich bas Gefes nicht noth'gen, Daß man feinem Beren gehorche? Go befehl' ich nun dir formlich, Ubergieb es mir. Fernando. Bas recht iff.

Sagt ber himmel, darin moge . Seinem Beren der Stlav gehorden; Aber wenn der herr befohle Seinem Stlaven Bofes thun, War' er nicht durch Pflicht genoth'get Bu gehorchen, denn wenn jener Bofes fodert, thut er Bofes.

Ronig.

Tob fep bein.

Fernando. Das ift mir Leben. Konia.

Daß ers dir nicht werden möge, Lebe sterbend! Ich fann wuthen. Kernando.

Ich jum Dulben mich gewöhnen. Ab nig.

Bobl, so wirst du nicht befrept. Rernando.

Und bir Centa nicht geoffnet.

Ronig.

De ba!

Selim fommt. Selim.

Berr ?

Konig.
Sep diefer Stlav
All den andern ohne Bogern
Bollig gleich gestellt; legt Letten
Um den Hals ihm und die Anochel, In den Ställen foll er dienen,

Und im Garten und den Sofen, So wie alle fclecht gehalten; Richt mehr trag' er feidne Rode, Sondern durft'ge grobe Zeuge, Sep mit schwarzem Brod befoft'get, Und zum Trunt mit salz'gem Waffer, Schlaf' in seuchten dunteln Löchern; Welcher Spruch auch seine Diener Und Vasallen gelten möge. Schafft sie alle fort!

Enrique. Beich Unglud! Mulep.

Belder Jammer !

Don Juan. Welche Stöfel Konig.

Ich will fehn, Barbar, will fehn, Db bein Dulben mehr wird können Als mein Wüthen.

Fernando. Ja das follst du, Jenes wird sich nie erschöpfen, Man tüber ihn fore.

Konig.
Dir, Enrique, bem Geleit
Meines Worts gemaß, vergonn' ich
Rach Lisboa beim zu fegeln
Bon ben Afrikan'schen Soben,
Ihr Infant, ihr Ocdensmeister
Bon Avis, so laf sie boren,
Warte jest hier meine Pferde,
Daß sie kommen ihn zu tofen.
Enrique.

Ja fie werben's; benn verlaff' ich Ihn in feinen traur'gen Rothen, Rann ichs bringen über's Berg, Nicht ihn als Gefahrt zu troften So geschiehts, weil ich hieher Wieber tommen will, mit größrer Start' und Macht, ihn zu befreyn. Konia.

Du thuft wohl, wie bu wirft tonnen.

Muley bepfeit. Jeso ift der Anlas da, Darguthun, mas Tren vermoge; Leben bant' ich dem Fernando, Meine Schuld will ich ibm lofen.

60,

## Garten.

Selim und Fernando in Sflaventleis bern und mit Retten.

Selim.

Dich beißt in diesem Garten Des Konigs Bille ber Bestellung marten, Und teinen Widerfiand hieben verschulden.

Fernando.

Roch weiter als fein Muthen, reicht mein Dulben.

es fommen Chriftenfflaven, und einer finge, mabrend die übrigen im Garren graben.

1. Chriftenfflav fingt.

Bur Erobrung Tangers fandte Wider den Eprann von Beg Den Infanten Don Fernando Der König fein Bruber ber-

Fernando.

Daß mir zu allen Stunden Mein Unfall das Gedächtniß muß verwunden? Ich din gebeugt, bekümmert.

2. Cbriftenftlav.

Bas fieht ihr, Kamerad, so unbefummert? Beint doch nicht! tröstet euch! Der Ordensmeister Dat uns gesagt, wir sollen Bald wieder beim, und fren fenn, wie wir wollen. Richt einer foll in biefem Lande bleiben.

Fernando.

Die furge Zeit wird ench ben Eroff vertreiben! 2. Chriftenfflav.

Laft euch nicht fo bedrängen, Und helft mir, diese Blumen zu besprengen. Rehmt da die Eimer, und geht Wasser hohlen Aus jenem Teich.

Fernando.

Ich wills, wie mir befohlen. Daß ich euch Wasser trage Sabt ihr wohl recht bedacht, benn meine Klage, Trübsale såend, Kränkungen bestellend, Gießt Ström' aus meinen Augen überschwellend.

3. Chriftenfellav. Roch mehr Gefangne brachten Sie in dies Saus.

Don Buon mir einem andern Chriftenffla. ben trite auf.

Don Juan.
Laf'uns genau beachten,
Db dieß die Garten waren
Bobin er fam, ob Diese nichts erfahren.
Denn minder wurden werden
In seiner Rah' die Leiden und Beschwerden,
Und tröftlicher die Lage.
Mein Freund, so Gott dich mag behüten, sage:
Sahft du nicht diesen Garten
Den Ordensmeister Don Fernando warten?
2. Ehriften stlav.

Den hab' ich nicht gefeben.

Don Juan.

Rann ich bem Schmerg, ben Theanen widerfieben?

90 b d n i r.

Ihre Farben wollt' ich febn, Um den Trübfinn zu verdringen.

Rofa.

Bie, Gebietrin, nur befingen Dich, getäufcht von Fantafien, Drudende Melancholien ?

Bara.

Sage, was mit bir gefchahe? Dbonir.

Richt ein Traum war, was ich sabe, Da mein Unglud mir erschien.
Wenn des Ungludsel'gen Muth Traumend einen Schaß besessen, Dann läßt, Zara, sich ermessen, Dieß war ein ertraumtes Sut.
Doch, wenn kund der Traum ihm thut, Während falsch sein Glud verschwindet, Welch ein Misgeschick ihn bindet, Sieht er es mit eignen Augen, Da, was auch sein Traum mag taugen, Er erwachend übles sindet.
Zu gewiß ist — webe mir! — Was die Ahndungen mir brohten.

Sara.

Und was bleibt für jenen Tobten, Trauerst du fo über dir ?

Phonir.

Schon buntt mich mein Unglud hier; Gines Tobten Preis! Wie wich Alle Luft von mir! was glich Je bes armften Weibes Pein? Eines Tobten muß ich fepn? Wer ift biefer Tobte?

Sernando fommt jurud mit ben Diumen.

Rernando. 36 -Pbonir.

Bas, o Simmel, muß ich fcauen ?

Rernando.

So berftort ?

Pbonir.

Gleich febr verftoren Dus es mich, bich febn und boren. Rernando.

Done Schwur will ich bir trauen. 3d, beftrebt, als meiner Rrauen. Phonix, bir ju bienen, trage Blumen ber, fur meine Lage Dieroglophen: benn gebobren Sind fie, Berrin, mit Auroren, Und aeftorben mit bem Sage.

Pbonir.

Rubrt ber Wunderblume Pract Diefen Rahmen boch jum Rubme.

Fernando. Ift nicht Bunder jede Blume, Die ich bienend bir gebracht?

Pbonir.

Es ift mabr'; wer bat gemacht Diefe Umwandlung?

> Rernanbo. Mein Loos. Phonir.

Trafs bich fcmer?

Zernando. Dit bartem Stof. Pbonir.

Du giebft Beb.

Rernando. Lag bir nicht bangen. Phonig.

Barum ?

Rernando.

Beil ber Menfch empfangen Mirb in Blude und Lobes Schoof.

Pbonir.

Bift bu nicht Rernando? Ternando.

Ra.

Øbbnir.

Wozu diese Tracht?

Rernando.

So frobn' id

Dem Gefeg.

Obonir-

Ber gab's? Rernando.

Der Ronia.

Dbonir.

Urb warum?

Rernando. Sein bin ich ia.

9bonir.

Warft bu nicht noch beut ibm nab? Rernando.

Und auch beut von ibm gefchieben. Dbonir.

Ronnt' ein eing'ger Zag ben Rrieben Bweper Sterne fo vernichten?

Kernanbo.

Laf bie Blumen bir berichten. Bas von jenen ward befchieben.

Diefe, die, mann empor der Morgen bringet,

Erwachend fich zu Pomp und Luft erheben, Sind Abends citler Trauer bingegeben.

Mann bie Entichlafnen falte Racht umfchlinget.

Dieß Farbenspiel, das mit dem himmel ringet, Das Purpur, Schnee und Gold zur Zris weben, Wird warnend Vorbild fenn dem Menschenleben; So viel ifts, was ein Zag zum Ziele bringet.

Bum Blubn find fruh die Rosen aufgeftanden Bum Altern haben fie bie Bluth' entbunden, Die Bieg' und Grab in einer Anospe fanden.

So haben Meuschen auch ihr Loos befunden, : An einem Lage tamen fie und schwanden; Berflossen find Jahrhunderte nur Stunden.

Phonig.

Wie bein Wort mich fo befcheidet, Dtug mich Graun und Angft verftoren; Ich will dich nicht febn noch horen: Sep der erfte, welcher leidet, Den ein Leidender vermeidet.

Fernando.

Und die Blumen?

Phonix. Wenn in ihnen

Sierogluphen dir erschienen, Silgt fie meine Ungeduld.

gernanbe.

2Beldes ift bet Blumen Schuld? Phonig.,

Bu ber Sterue Bild gu bienen. . Fernand o.

Weifest du fie nun gurude?

Phonig.

MI ibr Glang ift mir entstellt. Rernando.

Bie?

Phonig.

Es fommt das Beib gur Belt, Unterthan dem Zod und Glude, Und in biefes Sternes Zude Sab erflart mein Leben ich.

Retnando.

Stern' und Blumen glichen fich?

34.

Bernando.

Dief tann ich nicht entfalten, Rlag' ich fcon ihr feinblich Walten.

Phonig.

Bor, bu follft es wiffen.

Fernando.

Sprich.

Phonix.

Die hellen Funten, welche dem Befchauer,
Genahrt von Strahlen, die der Sonn' entfprubten,
Wann fie verfant, bee Lichtes Blick verauten.

Sie leben felbft nur eine Blumentrager.

Machtliche Bluthen finds: in frantem Schauer Ermattet balb ber Glang, von bem fiegluhten; Denn wenn ein Tag das Alter ift der Bluthen, Aft eine Racht ber Sterne Lebensdauer.

Rach diefer Lenze fonell verwelttem Prangen Muß unfer Bobl, muß unfer Beb fich farben, Db Sonnen unter = ober aufgegangen.

Bas tonnte bauerhaft. der Menfch erwerben? Bas manbelbar von Sternen nicht empfangen, Die jede Nacht, gebobren, wieder fterben?

'Mulen tritt auf.

Muley.

Sier erwartet' ich verborgen, Bis fich Phonix hatt' entfernt: Roch fo liebend, will der Abler Manchmabl boch dem Licht entgehn. — Sind wir nun allein? Fernando.

Ja. Mulep.

Hôre. Fernando.

Ebler Muley, bein Begehr?

Mulep. Daf bu mogft in eines Mobren Bufen Eren' und Glauben febn. 3d weiß nicht, worüber ich Dich erflaven foll guerff; Doch, ob ich bir fagen foll, Wie fo tief mich bat gefchmergt Diefer Mantelmuth ber Reiten, Diefe Buth bes Ungefahrs, Diefer Sturm bes Bluds, bief bittre Bepfviel von bem Lauf ber 2Belt: Aber ich bin in Befabr. Benn fie bier uns reben febn, Denn dich achtlos gu behandeln, 3ft Befehl bes Konigs jest: Und fo, frep bie Stimme laffenb Meinem Somers, weil er als Anecht Beffer fich wird außern tonnen; Eil' ich bir gu Bufen ber. Deiner bin ich, und fo tomm' ich Dicht, Infant, ber Gunft Befdent Augubieten , abgutragen Gine Sould, mir vorgeffredt. Das mir erft gegebne Leben Romm' ich bit gu geben , bennt Wohltbun ift ein Schas, ber immer In ber Roth fich acht bemabrt. Und weil Rurcht in ber Beflemmung Reffeln meine Fuße balt,

Spanifches Theat. II. Bb.

Mulep.

Erobre,

Scine Mauern: beinem Buth Bent es ichwache Beaenwehr.

Ronig.

Rein, burch friedlicheres Ariegen Sep's ju Fufen mir gelegt.
Rule v.

Bie mennft bu?

Abnig. Auf biefe Beife,

Daß Fernando sey beschwert, Und zu foldem Stand erniedrigt, Bis er Ceuta biethet selbst. Run, Freund Muley, sollst du wissen, Das mir manches Furcht erregt, Die Person des Ordensmeisters Sey nicht sicher bier in Fez. Denn die Christeustlaven jammerts Ihn so unterdruckt zu sehn, Und ich sorg', um seinetwillen Möchte Meuterey entstehn. Mächtig war der Eigennus Außerdem von je und je, Und man bahnt durch alle Wachen Leicht mit Gold sich einen Weg.

Mule p benfeit.
Ich will ihn darin bestärten,
Daß sich alles so verhäle,
Mur damit er keinen Argwohn
Auf mich faßt. — Du forgst mit Necht,
Man wird ihn bekrepen wollen.

Ronig.

Rur Gin Mittel fand ich benn,

Muf daß niemand fic vermeffe, Deine Macht ju bintergebn.

Und das mare, Berr?

Ronig.

Das du, Menley, ihn bewacht, und stehe Ein für ihn, weil weder Furcht Dich, noch Eigennuß beberricht. Du bist Schließer des Infanten, Sorge ja, daß du ihn recht Mir bewacht, auf alle Fälle Mußt du für ihn Rede stehn.

Muley. Ohne Zweifel, daß der König Horte, was wir abgeredt. . Delf mir Allab!

> Fernando fomme jurad. Fernando. Was betrübt bich? Mulen.

Borteft bu ?

Fernando. Nur allgu febr. Mule v.

Und du fragst, was mich betrübe?
Da du hier mich siebest stehn
In ber blindesten Berwirrung,
Und der Ehr' und Freundschaft Recht
Zwischen meinem Freund' und König
heute sich in mir bekampft?
Beig' ich treu mich gegen dich,
So verrath' ich meinen Herrn;
Undankbar bin ich an dir,
halt' ich gegen ihn mich acht.

Was nur ich thun? hilf himmel? Da er so mir eben ben,
Dem ich Freyheit tam zu bringen,
Anvertraut, in ber Gewähr
Meiner Sorgfalt ihn zu sicheen?
Was nur, da der König felbst
Sum Gebeimniß führt ben Schlussel?
Doch, damit ichs treffe recht,
Bitt' ich dich, daß du mir rathest:
Sag, was muß pon mir geschehn?

Muley, Lieb' und Freundschaft muß Immer nach an Wurde stehn Gegen Pflicht und Shre, niemand Wird dem König gleich gestellt, Er allein ist seines Gleichen, Und es ist mein Rath daber, Ihm zu dienen, mich zu lassen. Dein Freund bin ich; um Gewähr Deiner Ehr' hinfort zu leisten, Will ich mich bewachen selbst. Und täm' auch ein andrer, Freyheit Mir zu biethen, sein Geschenk Rähm' ich nicht, daß deine Stee Bleibe von mir unverletzt.

Muley.
Nicht fo redlich als gefällig
Ift, Fernando, was du rathft.
Ich verdanke dir das Leben,
Dirs vergelten acht' ich recht,
Und fo, was wir abgesprochen,
Nicht' ich diese Nache ins Werk.
Mache du dich frey, mein Leben
Bleibt zuruck, um auszustehn
Deinen Tod: mach du dich frey,
Und ich fürchte nichts nachber.

Fernando.
Und war's recht, daß ich so bart
War' und grausam, wider den
Der sich mein erdarmt, und grausam
Mordete die Shre deß;
Der mir Leben strebt zu geben?
Rein, und also sep bestruft
Richter über meine Sache
Und mein Leben; rathe selbst!
Soll ich von Dem Freybeit nehmen,
Der, um für mich auszustehn,
Dann zurückleibt? Soll ich dulden,
Daß an seiner Ehre wer
Grausam handle, mir zu Gunsten?

Muley.

3ch weiß nicht mehr,
Denn Ja ober Rein zu fagen,
Beybes fällt mir allzu fcwer.
Rein, weil es mich fraufen wurbe;
Ja, weil ich boch eingefehn,
Benn ich mich zum Ja entscheibe.
Daß ich dir nicht rathe recht.
Kernando.

Ja das thuft bu, benn es foll Mich mein Gott und mein Gefes Als ftanbhaften Pringen tennen In der Stlaberen ju Beg.

Und fo burd bie Dacht ber Roth Reu'r und Dajeftat gegabmt. Bie auch an dem bumpfen Orte Abnt die falte Racht perronnen. Bleibt er ftanbbaft treu dem Worte: Und wenn rein bas Licht ber Sonnen Aufaebt aus des Sages Pforte. Dann auf burft'ger Matte raffen 3bn bie Stigven auf, und ichaffen Abn an einen Drt es ift -Caa' ichs nur! - ein- paufe Dift; Denn fo etel itt beftbaffen Sein Beruch, bag niemand ibn Rann ben feinem Sanfe leiben, Co daß alle por ibm fliebn, Ibn nicht boren noch bescheiben. Und bem Mitleid fich entziebn. Dar ein treuer Ritter blieb Und ein Diener, ibm gu lieb, Die den aller Bulf entblogten In fo feltnen Dotben troften : Dit ibm theilen fie, vom Erich' Bleicher Redlichfeit gedrungen, Ibre Roft, Die fie taum nabrt, Die fo fcblennig wird vergebrt, Daß die Reble fie verfcblungen. Eb ber Mund es nach erfahrt. Und and biefe gucht'gen noch Deine Leute fur Die Pflichten, Die fie treu bem Berrn entrichten; Aber wie bas firengfte 3och Braufam brobt, fie gugurichten, Rann bod nichts fie von ihm fcheiben : Wenn ber eine muß von bepben Mabrung aufaufuchen gebn. Bleibt ber andre ben ibm fiebn,

Ihn gu troften in ben Leiben. Lag ein Ziel ber Barte fteden, Herr, und ben ben grimm'gen Plagen, Die den Prinzen nieberstreden, Fühle Graun, wo nicht Beklagen, Wo Erbarmen nicht, doch Schweden.

Schon gut, Muley.

Phonix erier auf, Phonix Berr, wofern

Meine Demuth allzeit gern Sich nach-beinem Wint betragen, Lag mich eine Bitte wagen An die Gnade meines herrn,

Ronig.

Bas mohl wurde dir verfagt? Dbbuir.

Der Infant Fernando -- Ronig. Gut!

eut.

Du haft icon genug gefagt. Pho nir. Macht erftarren Aller Blut,

Die ibn febn fo fdwer geplagt.

Ronnt' ich es von bir erwerben, Ronia.

Mein, halt inne, Phonix! halt!
Sucht er felbft nicht fein Berderben?
That Fernando'n wer Gewalt,
Daß er mußte schmählich sterben?
Wenn, weil grausam er und hart
Beym gegebnen Wort verharrt,
Er so harte Strafe bulbet,
Wie hatt' ich an ihm verschulbet,

Steht es nicht ben ihm, zu wenden Dicfes Elend, und zu leben? Eteht es benn in feinen Banden, Mag er Ceuta übergeben, Und all fein Qual wird enden.

Belim.

Herr, es warten zwey Gesandte; Auf Gehör: von Tarubante Ist der eine von den zweyn, Portugalls Alfonso sandte Der den andern.

Phonix für fic. Belde Pein! Sider foidt, um mich ju werben, Sarubante.

Muley für fich.
Simmel! fterben Läft mich Freundschaft, Gifersucht; Meine Poffnung ohne Frucht; Alles muß Ein Tag verderben.
Rönia.

Laf fie ein: wir wollen, Phonig. Uns auf diese Polfter fegen.

Er und die Prinzeffin fegen fic. Alfon fo und Larub ance tommen pon verfciebenen Seicen.

Zarnbante.

Socherhabner herr von Feg. - Alfonfo.

herr von Beg, fo groß und machtig. -

Deffen Rabme -

Alfonfo. Des Gebeiben - ţ,

Sarubants.

Riemahls fterbe.

Alfonfo. Allgeit lebe.

Larnbante. ...

Und bu, diefer Sonn' Aurora - Alfonfe.

Aufgang biefes Decidentes .-

Dogft gum Trop ben Jahren bliben.

Arogie gum Eros den Jahren bliben. Alfanfo.

Mogft gum Eros ben Beiten berrichen.

Um ju baben -

Alfonfo.

Zu geniefen -Carnbante,

Derrlichfeiten.

Alfonfo. Lorbertränge. Larubante.

Brofe Siege.

Alfonfo. Bobe Glorien.

Sarubante.

Ben'ge übel.

Alfonfo. Biele Segen.

Sarubante.

Wie? indes ich rede, Chrift, Kannft du wagen hier ju reden?

Beit ba, wo ich mich befinde,

Miemand anders eber redet.

Zarubante.

Mir, weil ich Alarbe bin

Könnt' es fepn, daß biefer Rampfé Ausgang man von zwepen tapfern Junglingen entschieden fabe. Doch beig beinen König kammen, Wenn er Ruhm wunscht zu eewerben; Daß der meine kommt, verburg' ich: Earubante.

Sprichft bn boch, als ob bu's mareft 2 Und ift bas, wird Sarudante Wiffen Antwort auch gu geben.

Alfonfo.

Bobl, im Felbe mari' ich beiner: Sarubante.

Warten laffen werd' ich menig, Denn ich bin ein Blig.

Alfonso.

36 Sturm:

Sarudante.

Ich Bulcan, ber Flammen fendets Alfonfo.

Sydra ich, die Flammen fprühet: Sarubauter

36 bin Buth.

Alfonfo.

3ch bin Berderben:

Sarubante.

Schredt es bich nicht, mich ju beren? Alfonfo.

Sobtets bich nicht, mich gu feben? Ronig.

Berren, woll' Eur bepber Hobeit, Obwohl Beftigkeit des Argers Wegziehn fann der Sonne Borhang Welcher sie verlardt und dampfet, Einsehn, daß in meinem Lande Miemand Feld giebt gu Gefechten Außer mir, und ich verweige! es, Daß mir Muße bleib', euch beffer Bu bedienen.

Alfonfo.

Micht empfang' ich Da Bewirthungen und Chren, Wo man mir Beschwerden giebet. Ich tam bloß Fernando's wegen, So verkleidet tried nach Fez Wich der Eifer ihn zu sehen. Eh ich deiner Hauptstadt nahte, Hort' ich, daß du dich besändest Dier auf diesem heitern Lustschloß, Und so kam ich dich zu sprechen, Zur Beschleunigung der Hossung, Die mich herzog; da so schlecht es Mir gelingt, so hält die Antwort Bloß mich auf: dieß, herr, erwäge.

Wohl! die Antwort, Don Alfonso, Will ich turg und bundig geben: Wenn bu Ceuta nicht guruckgiebst, Fürchte nicht, ihn mitzunehmen. Alfonso.

Da ich feinetwegen fam, Und ihn retten muß, erflat' ich Dir ben Rrieg, fieh bich gu ruften. Ereffen woll'n wie uns im Felde, Wer du fepn magft, Abgefandter! Afrita foll heute beben.

Tarubante. Weil mich nicht hat forbern tonnen, Schone Phonix, das Bestreben, Euch als Stlav zu dienen, diefes, Spanisches Theat. II. 286. Mich zu Fußen euch zu feben, Mog' es minbftens: reicht die Band Dem , der darbringt eine Seele.

Phonig.

Woll' Enr hobeit, hober Berr, Die Bewerbungen und Shren, Weil sie weiß, mas fie fich schuldig, Da, wo man fie schatt, nicht mehren.

Muley bepfeit. Bas erwartet, wer bies fichet Obne fic ben Tob au geben ?

Sonig.

Da Euer Hoheit hergekommen Selbst nach Fez so unversehens, So verzeihe sie die Kargheit Der Bewirthung.

Tarubanțe.

Die Beschafte

Laffen mich nur turge Frift Die Abwefenheit verlängern, Und weil doch mein Abgefandter Mit der Bollmacht war gefendet Meine Brant hier abzuhollen In Gemäßheit des Berfprechens, Werde, weil ich felbst gekommen, Richt mein Eifer im Bewerben Unwerth naben Gluds geachtet.

Ronig.

Berr, bu fiegft in all' und jedem: Und fo, um dire ju erwiedern, Bie auch, weil zu folchen Rampfen Bir uns ruften, ift es billig, Daß du überhoben werbeft Diefer Sorgen; und fo mußt Du gurud dann ichleunig tehren, Eh der Pag wird abgeschnitten

Won ben angedrohten Beeren Portugolls.

Sarudante.

Mich folls nicht fummern, Denn mit Mannschaft wohl versehen Romm' ich, und zahlreichen Schaaren, So daß eher diese Felber Städt' als Wustenepen scheinen, Und, um dein Soldat zu werden, Rebr' ich balb zurud mit ibnen.

Ronig.

Schnell die Reise zu bestellen Rath' ich also; nur nach Fez Mußt du, Phonix, erst dich wenden, Meine Hauptstadt zu erfreun. Muley!

> Mule p. Hoher Herr?

> > Ronia.

Sep fertig, Daß du mit dem Kriegsvolke Könnst in Phonix Diensten gehen, Bis sie vor Gefahr geborgen, Und du bepm Gemahl sie lässest.

Muley bepfeits. Dieß nur fehlte mir nach allem, Damit, mabrend ich abwefend Genn muß, auch mein Bepfiand mangle Dem Fernando, und ihm ferner Richt die Kleinste Hoffnung bleibe.

Strafe in Feg.

Don Juan, Beier und andere Chriften felob bringen ben Fernando und feten ibn c eine Matte.

Fernando. Legt mich an bie Stelle bier, 2Bo ich beffer mich fann laben Un bes himmels lichter Rier. D bu fifer Bere ber Baber, Bie viel danten muß ich bir! Als mit mir in gleicher Plage Diob lag, flucht' er dem Zage, Doch er thats, weil er verlobren In der Gunde mar gebobren; Da ich Lob bem Zage fage. Weil uns Gott an ibm verleibn Bill ber Onaben überfluß. Beber fcone Morgeufchein, Reber Strabl bet Sonne muß Gine Reuergunge fenn Die ibn lobzupreifen biene.

Brito.

Liegt ibr, Berr, fo jego recht?

Beffer Freund, als ich verdiene. D wie dankt die, Herr, bein Anecht Alles ihm so mild verliehne? Da fie aus dem Rerker hier Raum mich hoblen, giebst du mir Sine Sonn', um zu erwarmen: Herr, wie bist du voll Erbarmen!

1. Chriftenfflav. Gott weiß, gerne blieben wir, Gin'gen Eroft euch zu ertheilen, Doch die Arbeit beift uns eilen.

Fernando.

Rinber , gebt mit Bott!

2. Chriftenfflav.

2Beld Leiben!

3. Chriffenfflab.

Belder bittre Somera!

Sie geben ab.

Aernando.

36r benben

Bollet bod ben mir verweilen?

Rrite.

Bum Begleiter baft bu mich.

Don Juan.

Dich verlaffen muß auch ich. Rernando.

2Bas beginn' ich, fehlft bu mir ?

Don Juan.

Bert , ich bin gleich wieber bier,

Bas zu effen bloß für bich Bill ich fuchen auszufpabn.

Denn feit Mulen mußte gebn

Beg pon Res, feblt uns auf Erben

Aller Eroft in den Befchwerden:

Eros bem allem, muß ich febn

Dirs zu fcaffen. 3ch will gwar

Dit Unmöglichkeiten ringen,

Bebermann fcheut bie Befahr

Den Befehl nicht ju vollbringen.

Belder Baffer bir fogar

Beigern beift; fie wollen mir

Richts verfaufen, weil fie febn

Daf ich Benftaub leifte bir :

So weit muß die Barte gebn

Des Befdids, bod tommen bier

Eben Leute.

Fernando. , Ronne' ich boch

Rubrend meine Stimm' ergeben, Daß mir jemand möchte geben, Um in Leiben langer noch Einen Augenblid gu leben !

Don Juan ab.

Der Ronig, Tarubante, Phonix und Se

Selim.

Berr, in biefer Strafe bier Rannft bu es nicht mehr umgeben, Dag bich ber Infant muß feben.

Konig zu Zarubante.

Dich begleitend wollt' to bir -Meine Große laffen feben.

Zarubante.

Stets verleibft bu Chre mir. Rernanbo.

Schenkt boch eine kleine Gabe, Und bedenkt ben franken Armen. Seht, ich bin ein Menfch, und habe Michts, baß meinen Sunger labe; Dabt doch Mitleid und Erbarmen, Menfchen! es erbarmt ja fich Wohl ein Thier am andern Thier. Brito.

Betteln lehren will ich bich, Das ift nicht bie Beife bier.

Rernando.

Wie muß ich benn fagen? Brito.

Sprich:

Mohren , laft euch boch erfleben, Einem Armen bengufteben, Daß er tann ben bunger ftillen, Um bes, beil'aen großen Reben Des Propheten Mahom willen.

Ronia.

Roch in fo elendem Stande Eren bem Borte fich beweift er. Mir gum Spotte, mir gur Schande. De, Infant! be, Drbenemeifter! Brito.

Bor, ber Ronig ruft, bich beißt er Rommen.

> Rernando. Mich? nein, Brito! fein

Dubensmeifter noch Anfant Bin ich, beffen Leich' allein : Und gur Erde icon gebannt, Mit ber Rame nicht mehr mein.

Ronia.

Biff bu feine bon benben noch. Dag Rernando Antwort geben.

Rernanbo.

Best, muß ich mich fcon erbeben Bon ber Erbe, will ich boch Sin zu beinen Rugen fterben.

Ronig.

Standbaft fets mir gum Berbruf Bleibft bu : bein Beborchen bier, Ift es Demuth? ift's Entfcbluß?

Rernanda

Wie der Stlap verebren muß Seinen Beren, folls zeigen bir, Und ba ich bein Sflave bin, Bor bein Antlis bergerufen Diegmal, muß ich zu bir reben: Berr und Ronig, bor mich rubig. Ronig nannt' ich bich : abwohl bu Es in fremder Lebre murbeft,

So erbaben ift ber Ron'ee Bottlichfeit, fo ungezwungen, Das fie milben Sinn erzeuget; Darum mit bem eblen Blute Duf ben dir die Dillo' und Beiebeit Much nothwendig ftebn im Bunbe. Selbft benm Bieb und wilden Thieren Steht auf folder wurd'gen Stufe Diefer Rame, bag bas Recht Der Ratur ibm beifet bulb'gen Mit Geborfam : wie wir lefen, Daf ber Low', in ungebundnen Staaten bes Gewildes Ronig, Der, mann er bie Stirne rungelt, Sie mit ftranb'gem Saarwuchs fronet. Milde fen, und nie verfcblungen Dab' als Raub ben Untermurf'gen. In bem falg'gen Schaum ber Rlufben Mablen dem Delpbin, ber Ronig Unter Fifden ift, bie Schuppen, Die er filbern trag und golden, Auf die buntelblauen Schultern Rronen, und man, fab wohl icon Aus der wuften Buth bes Sturmes Abn ans Land bie Menfchen retten, Daff fie nicht im Meer perfunten. Dann ber bochgewalt'ge Abler, Dem bie Rebern fich jum Bufche In bes Minbes Spharen fraufein, Aller Bogel, die mit Gruße Sich der Sonne frenn, Mouard, Milb und ebel , will nicht bulben, Daß ber Menich , jum Erunt gelaben, Unter reinem Silber folurfe Seinen Sob, fo ben Repftallen Ciner Ratter gift'ge Bunge

Bengemifcht, und rubrt mit Schnabel Sie und Ritt'gen trub' und buntel. Unter Dflangen felbft und Steinen Sebn wir abgedruckt bie Spuren . Solder Berricaft : bie Branate, Die, gur Ronigin berufen Unter Grudten, fich gur Rrone Abrer Schale Spigen rundet Lagt, vergiften, die Rubinen Belfen, die an ihr gefunkelt, Und verwandelt in Topafen Abre Rarbe, matt verbumpfet. Der Demant, por beffen Antlis Der Magnet felbft feines Buges Sich entaufert, um geborfam Abm als Konig fo gu buld'gen, . Ift fo ebel, baf er nicht Seines Beren Berrath tann bulben, Und die Bart', an der vergeblich Sich gefpiste Briffel flumpfen, Muß bann in fich felbft gerfallen, Aufgeloft in feines Pulver. Ift nun unter Shieren, Sifden, Bogeln, Pflangen, Steinen, funbig Solde Ronigs - Dajeftat Des Erbarmens: billig muß es Auch ben Menfchen gelten, Gert; Richt die frembe Lebr' enefculbigt Dich baben, in jeber Lebre Aft die Graufamteit verrufen. Reineswegs will ich bich ruhren Mit bem Jammer meines Drudes, Dag bu mir bas Leben gebeft, Beldes nicht bie Stimme fuchet. Denn ich weiß wohl, ich muß fferben An der Krankbeit, die, verdunkelnb

Di ich noch mehr Barte febe. Di ich noch mehr flag' im Drude, Db ich noch mebr Roth erlebe. Dhich fuble noch mehr Bufen, Di ich noch mehr Sunger leibe. Db ben Leib fcon biefe Lumpen Richt bebeden, und ich 2Bobnung Dier nur find' im alten Bufte: Doch im Glauben feft verbarr' ich, Beil er Sonn' ift., Die mir funtelt, Beil er Licht ift, bas mich leitet, Lorbeer , bas mir bient gum Rubme Dict die Kirche folift bu, mich Maaft bu fubren im Triumphe: Bott wird meine Cache fchusen. Da ich feiner fritt gum Oduse. Rónia.

Ifs möglich? in folden Plagen Rannst du prablen und dich troffen, Die doch dein? Rannst mich verklagen Dem sie, fremd, kein Leid einstoften, Da du nicht nach die willst fragen? Weil gebracht ums Leben dich Deine eigne Saud, nicht ich, Soff Erbarmen nicht von mir: Sabe Mitleid du mit dir, Dann., Fernando, ruhrst du mic.

Fernand . Eure Majeftat benn ftebe, Derr, mir bep!

Sarudante. Weich fläglich Webe!

Fernando. Benn bie Gottlichkeit ber Milbe

Seel' ift in ber Schönheit Bilbe Zeigt es, Berrin: fie erflehe Mir ben König.

Phonig.

Graufe Roth!

Fernando. Seht ihr mich nicht an?

Dbonig.

D \$061

Kernando.

Ihr thut mohl, denn eure Mugen Durfen Ungenach nicht fangen.

Phonig.

Weld Entfegen, bas mir brobt! Rernanbo.

Wenn ibr gleich ench von mir febre Und hinweg ju eilen trachtet, Dennoch, herrin, fepb belehrt : Db ihr noch fo foon euch achtet, Ihr fepb mehr als ich nicht werth, Und vielleicht ich mehr als ihr.

Dbonir.

Graun erregt ein Laut von die, Und dein Athem schlägt mir Wunden. Laf mich, Mensch! was willft du mir? Alles Web hab' ich empfunden.

ab.

Don Juan fommt mit einem Brob. Don Juan.

Dir zu bringen dieses Brod, Da die Mohren nach mir sesten, Und mit Schlägen mich verlegten, Kaum entlam ich, hart bedroht. Fernando.

Abams Erbtheil ift die Roth.

itm auszuschiffen: viel wird es dich toften; Denn schon von einer Seite Audt der zahlreiche Mars beran zum Streite, Des heer die Winde stolzer will bestügeln, Und die Gebirge schwellt mit neuen Hügeln. Es führt solch groß Geschwader Tarudante, Bon Fez sein Weib, die gläckliche Infante, heim nach Marocco beingend:
Doch Eco's Junge ruf' es, lauter ringend.

Enrique, bagu tam ich,
Ihn zu erwarten bier am Paf; auch nahm ich
Dief nicht aus Zufall vor; es ift geschehen
Mit Absicht, und der Grund läst sich versteben.
Bar' ich nach Fez zur Ausschiffung gegangen,
So hatte Beyber Bolt mich bort empfangen;
Da sie getheilt sich sinden,
Lann ich mit mindrer Macht sie überwinden;
Und; eh sie noch sich ruften,
Schlagt Baffenlarm.

Enrique. Bebente, Berr, unb merte!

Bur Ungeit ift ber Rrieg.

Alfonfo.

Des Zornes Starte Will keinen Rath mehr boren, Rein Augenblick darf diefe Rache fibren: Mag denn, von mir erboben,

Durch Africa bes Tobes Geißel toben.

Enrique.

Sieh, wie die Nacht, erfüllet Mit reinen Schatten, tiefer schon verhüllet In Finfterniß des Sonnenwagens Funkeln, Alf on fo.

So fecten wir im Dunteln, Denn biefen muth'gen Glauben, Der mich befeelt, tann Zeit und Macht nicht rauben. Wenn ben bem Marterthum, bas bu erlitteft, Fernando, bu für Gottes Sache ftritteft, So muß ber Sieg gelingen, Mir wird er Ehre bringen. Enrique.

Dein fühner Stols will bin gum Bahn bich raffen. Fern ando binter ber Szene.

3am Angriff, Delb Alfonfo! Baffen! Baffen!

Alfonso.

Borft du verworrne Stimmen Die rafch und traurig mit den Binden fchwimmen? Enrique.

Ich bor', und unter diefen Scholls wie Trompeten, die gum Angriff bliefen. Al fon fo.

2Boblauf / Enrique! muthig benn gefturmet! Uns fcbiemt gewiß ber Dimmel.

Fernando Binter ber Szene.

Ja, er foirmet. Er tritt auf, im Ordensmantel mie einer Sadel.

Den himmel hat verpflichtet
Dein Glaub' und Eifer, fromm auf ihn gerichtet
Er will die Sache führen,
Und mich aus meiner Sflaverep entführen:
Denn mir (feltnes Erempel!)
Giebt Gott für so viel Tempel einen Tempel.
Mit dieser Fackel Brande,
Am Orient entglommen, in den handen,
Will ich steuchtend schreiten
Vor beinem stotzen Deer, und so dich leiten,
Daß du heut nach Berlangen,
Großer Alfonso, möchst Trophä'n erlangen.
Epanisches Theat, II. Bb.

WEW YORK F

Ben Feg! Du follft mich jego bort nicht fronen, Mein Untergebn in Morgenroth verfchbnen.

Enrique.

Alfonfo, noch bezweift' ich, was ich febe. Alfon fo.

36 nicht, ich glaub' und gehe, Und ift es Gottes Glorie, Go'ruf nicht Waffen mehr, nein, ruf Bictorie!

Bor ben Mauern von Feg.
Der Konig und Sellim erecen auf, oben auf ber Rauer fleben Don Ju'an und ein Chriftenftiav neben einem Sarge 'mit ber Leiche bes Jufonten.

Don Juan. Freu bich nun, Barbar! bas befte Leben raubteft du tprannifc.

Ronig...

Spric, wer bift bu?

Don Juan.

36? ein Menfc,

Der, ob fie mich fcon erschlagen, Bon Fernando nie wird weichen; Und, ob ich vor Jammer rafe, Will ich boch, ein treuer Sund, Ihn begleiten bis zum Grabe, Konia.

Ehriften, febt ein Dentmal bier, Das ben tommenden Zeitaltern Die Gerechtigkeit verfunde, Die ich übe; denn für Thaten Wider fonigliche Baupter Beift nicht Grausamkeit die Rache. Komm' Alfonso jest, er fomme Trobig aus ben Stavenbanden 471373

Ihn zu lofen! Sind mir schon Große hoffungen entgangen, Daß Ceuta das mein'ge wurde: Damit sie dem Trog'gen fallen Auf Deß Frepheit, so erfreuts mich Ihn zu sehn in engen Schranken. Auch im Tode nicht entgeh' er Meines Grimm's denkwurdigen Strafen, Und so soll er dastehn; jedem Der vorübergeht, zur Schande.

Don Juan.

Bald wird beine Strafe tommen, Denn auf Felbern und Gestaden Rann ich schon erspähn von hier Meine driftlichen Standarten.

Ronig.

Lag uns auf die Mauer fleigen, 2Bas er meldet, ju erfahren.

Der Ronig und Selim ab.

Don Juan.

Die Panier' am Boben fcleifend, Und gedampft die Erommeln fclagend, Lunten ausgelofcht und Lichter: Das find traur'ge Beichen alle.

Sebampite Trommein. Don Te, nando fommt voran mit einer brennenben Kadel, hinter thm Don Alfon fo, Don Enrique und ihre Truppen, welche Larubante, Phbnir und Mulen gefangen führen.

Fernando.

In der Racht geheimem Grauen Führt' ich dich auf unbekannten Pfaden ber, ba an der Sonne Graue Wolken ichon verdampfen. Siegreich bift du, Beld Alfonso, Wit mir ber nach Kes gewandelt:

Diefes ift bie Man'e von Fes, Dier um meine Lofung bandle.

Alfonso.

De bort oben! Sagt bem Ronig, Daf ich ibn gu febn verlange.

Der Ronig und Selim erfcheinen auf ber Mauer.

Ronia.

Was begehrst bu, tapfrer Jüngling? Alfon (o.

Daf bu losgebst den Infanten Drbensmeister Don Fernando, Und ich gebe Tarudante Dir zum Löfegelb, und Phonix, Welche vor dir stehn gefangen. Wähle nun: es sterbe Phonix, Ober gieb ihn mir zu hanben.

Ronig.

Bas nur foll ich thun, Freund Selim, In Berwirrung fo befangen?
Der Infant ftarb, meine Lochter
Ift in feinen Banben: falfche
Unbeständigkeit bes Gludes,
Das mich fturst in biefe Lage.

Phonix.
Herr, was ist dies? Da du siehest
Dieß mein Haupt in solchem Drauge,
In Gefahren so mein Leben,
Meine Chr' in solchem Rampse,
Rweifelst du noch um die Antwort?
Rann zu zögern die gestatten

Mur Minuten, Augenblicke, Die Begier mich frep zu machen? Steht in deiner Hand mein Leben:

Und du bulbeft (barte Plage!)

Daß die mein'ge (bittrer Schmerz)
Fesseln ungerechte Bande?
Dangt mein Leben an dem Laute
Seiner Stimme: (strenge Marter!)
Und du leidest, daß die mein'ge
Stürmisch in die Lüste walle?
Weine Brust vor beinen Angen
Siehst du bloß dem frummen Stable:
Und du duldest, daß die mein'gen
Deise Thranen sließen lassen?
Als ein Konig, warst du Raubthter,
Als ein Bater, wurd'st du Raubthter,
Als ein Richter, bist du henter:
Richt mehr König, Richter, Kater.

Phonix, meine Antwort abgert Darum nicht, bag fie verfage Dir bas Leben , ba ber himmel Last bes mein'gen Enbe naben. Und da jeso unvermeiblich Eins muß enben wie bas anbre; Biff', Alfonso, um bie Stunde Grad', als Phonix geftern Abend Ausjog, ging jufgmmen unter In swep Meeren fich begrabenb, Dier bes Tobes, ba bes Schaumes, Mit ber Sonne der Infante. Diese schmalen Bretter bienen Seinen Leichnam einzufaffen. Gieb ben Tod ber iconen Phonix, Mimm mein Blut fur-beins gur Rache. Dbbnir.

Web mir! alle meine Soffnung Dug unwiederbringlich fallen.

Sieb fie Muley'n jum Gemable, Um ber Freundschaft, die er pflog, Wie ich weiß, mit dem Infanten. Zest, Gefangne, tommt und sehet! hier liegt eu'r Infant, so traget Auf den Schultern ihn zur Flotte.

Ronig.

Ihn begleiten follen alle. "
Alfon fo.

Bey der lieblichen Trompeten Und gebämpften Trommetn Rlange Bieb' bas Deer zu der Bestattung Feper, und solch Ende habe, Demuthsvoll Verzeihung bittend Für so manchen großen Mangel, Der standhafte Prinz im Glauben, Don Fernando Lustaniens. Die

Brude von Mantible.

## Derfonen:

Guibo von Bourgogne.

Nold an.
Oliveros.
Richard von Roemandie.
Larl der Große.
Der Infant Guarinos.
Guarin, Schildenappe des Gulds.
Fierabras.
Galafre, ein Riefe.
Brutamonte.
Floripes, Schwester des Fierabras.
Arminda,
Irene,
Aftrea.
Franken, Mohren und andres Gefolge.

## Erster Aft.

Im Tager des Rieradeas.

Ironnein und Ironpeten. Dierauf fommen
Suido und Oliveros in französiger
Aittertracht, mit Binden über das Ges
ficht; Fieradeas verfolgt sie und eis
nige Mobren halten ihn zuröck; dierauf
Fioripes, Arminda und Irene.

## Guibo.

Der Muth allein begehre Die Schärpe hier zurud von meiner Spre, Und wenn banach die Sinnen Euch, tapfre Nitter, fiehn, fie zu gewinnen, So mag der Stahl den Preis im Feld' entscheiden. Aloripes.

D web mir!

Fren Große Aühnheit! Arm inda. Geltfam Leibe; Rierabras.

28as? burft ihr foldes fcnoben Unfuges euch vor meinem Aug' entbloben ? Ich will, ich muß euch tennen.

Buibo.

Mur als ein Mitter fann ich mich bir nennen, Den , raid umber geflogen, Der Ruf jum Jubel biefes Refts gegogen. 36 fam, es angufeben, Dir liegt bran, unbefannt gurudgugeben, Beshalb bichs nicht verbrieße, Das ich dir Ramen und Beficht verfoließe. Doch municht bavongutragen Die Schäepe jemand, und will bran fich magen; So fomm' er, fie au boblen, Ins Reld, und fenne mich, mann unverhohlen Als Streif an meinem Schilbe , Sie prangt, wofern fle nicht jum Sterngebilbt Erbobn bes Simmels Rluren, Und unter Parallelen und Roluren. Bebeftet an die Spharen, Der reigenden Aloripes Raub verflaren.

`aþ.

Fierabras. Du mußt durchaus dich nennen. Oliveros.

Mit viel Gefahr nur hoff ihn jest gu tennen, Denn toftet' es mein Leben Bertheibigt foll gurud bas feine freeben.

Ermord' ihn nicht! halt inne! — Dein Ansehn, Jüngling, bey dem Kapfeen Sinnt Bat mich so fehr gewonnen, Da ich bich sehe, bis ein Freund entronnen, Dein eignes Leben wagen, Daß ich bir Mittelb will entgegen tragen:

Sin Fall, ber ohne Gleichen, Da Mitteid nie zuvor mich tonnt' erweichen. Sag, wer du bift, zur Ehre Bewiefner Zapferkeit, und ich gewähre Dir alfobald das Leben.

## Dliveros.

Run feine ber Frepheit ift gurudgegeben, Andem mit ibm ein rafdes Thier am Binbe Und der Bebant' entfliegen gleich geschwinde, So will ich bir ibn nennen. Db nicht ein ebler Mitter mocht' entbrennen, Ru Rubm und Preis in BBaffen Benugtbuung ber Rrantung bir gu fchaffen. Der Jungling , folg vermegen, Der Amorn felbft muß Giferfucht errrgen, Boll aller Erefflichfeiten, 3ft (mag ber Reib bier icon ben Gift bereiten, Berrath die Schlangenbiffe) Der eble Guibo von Bourgogne, miffel Der, an ber Tafelrunde Gin tapfrer' Palabin, im boben Bunbe Sid weiht bem Ritterthume, Und muth'ger Sugend Spiegel ift und Blume. Deut nun, da unfer Konig bir gemabret Stillftand, wie bu begebret, Rum froben Swedt, ju fronen Das Zahresfest ber Tage beiner iconen Aloripes, die ju fcauen Des Simmes Blum' ift, und ein Stern ber Auen, Ja Sonnenpracht ber Bellen, Ram ber Bourgogner bis gu beinen Belten, Um mit gewohntem Ringen Irgend ein ruhmlich Bagffück gu vollbringen. Mit feinem Degen einzig jum Begleiter, Denn ich bin nur ein Schilbfnapp, und nichts weiter. 3d will bich nicht betrugen,

Roch Antheil mir an feinem Ruhm erlügen: Mein Mame heißt Guarin; nun im Geleite Bon beinem Bort will ich zurud zu Seite Des frankschenheers (bennes wird spat) mich wenden, Mag heil dir, Fierabras, der himmel senden!

Fierabras.

Daß feiner noch von meinen Leuten eile! Mir tommt es gu, fonft feinem.

Floripes.

Herr, verweile! Kierabras.

Sinweg! aus meinen Mund und Augen Fluten Des grimm'gen Bornes Gluten,
Mir tobt zu eignen Schmerzen
Ein Atna in der Bruft, Bulcan im Berzen.
Sep immer Caucasus, ber seine Damme
Dem Nile meiner Buth entgegen stamme,
Wenn er mit sieben Balsen,
Ein Drache von sich schleubert Berg' und Felsen;
Du hemmst nicht meine Tritte,
So viele Wuth besiegt nicht Macht noch Bitte.
Schon folgt dir Fierabras, — o grimm'ge Gile!—
halt, Guido von Bourgogne! warte! weile!

深loripes.

Web mir! ibn fortzulaffen. Shat übel ich! Rann ich mein Ungluck faffen? Frene.

Beginnst du nun zu zagen, Rubne Floripes, die 's in vor'gen Tagen Für festlich Spiel gehalten, Bu sehn im Felde Ariegsgeschwader schalten? Da dir mit schönerm Loose Erschienen Blum' und Rose,

Bon Menfchen - Purpur glubend, Als in Carmin . und Scharlad. Streifen blubenb Bor eines Zwenfampfe Droben Sintt nun dein Stolg, ift nun bein Duth entfloben ! Du, die bu ftolg bich neben Der Pallas Bottheit ftellft im fühnen Streben, Und mit ben Beeren giebeft, Bo bu mebr Luft als wie am Bofe fieheft, Beil ibre furchtbar'n Alange Dir tonen wie ber Bogel Frubgefange: Richts meiter als ein Rampfen Rann auf einmal ben tapfern Beift bir bampfen? Du , die du oftermalen . Ein Berg von Stahl warft, wann, fo wie bie Straflen Ein Sommertag ließ blinfen, Mehr Blut als Than die Fluren mußten trinten, Biebft mit trubfinn'gem Bangen Ben einem Baffentarm ben Muth gefangen? Der Grund muß tiefer fteden.

Rloripes.

Ja, bu haft Recht; und weil, euch ju entbeden Die Urfach meiner Schmergen, Damit fie Friede gonnen meinem Bergen, Der Anlag fich will zeigen, bort Gine Rebe mit zwiefachem Someigen. -Bom berühmten Abmiral Africa's , Egyptens Cid, Ronig von Alexandria, Des Barbarifden Gebieths Cadi , Perfiens Groffulian, Morabiten , und fomit Dberherrn Jerufalems, Balan, bin , wie ibr icon wift, 3mente Lochter und bie Schwefter Bierabias bes Beiden ich.

Rein geringes Bunber mars. Daß in swes Befdwiftern fic Die Ratur ju foldem Abftanb Batt' entzwent : boch wenn man fiebt. Das, im Relb Aurora's, Streifen Sind von Gold und non Carmin, Bas benm Riebergange Schatten Bon Smaragben und Rubin; Wenn man fiebt, baf eine Pffange. 3a faft einer Burgel, bier Rosmarin, bort Dleanber. Rell' und gelbe Beil entfprießt: Daß Beburten Gines Jabres Sind bie Bierben bes Aprils, Und Bermuftungen bes Jenners; Daf in ihrem Schoof ergiebn Salg'ge Rluten Derl' und Mufchel; Daß zu bilben gleich geschickt Sotter fo wie Ungeheuer Dinfel und Grabfiichel find; Ronnten leicht von Ginem Urfprung (Schweige nur die Demuth bier) Bir entftebn, bamit wir maren, Untergang er , ich Benith. Dleanber er, ich Relte, Schaften er, ich Farbenfpiel, Mufchel er und ich die Perle, Jenner er und ich April. Was uns einzig zu Beschwiftern Dachte, war ber Belbenfinn, Jenes mannlich fubne Berg, Momit ich mich fab gegiert. Stets an feiner Seite fandet 36r mich und in manchem Rrieg Bar ich feines Siegs Trophae, Mebr noch ein Romet als Blis.

Auch bas ungegabmteffe Schlachtros. Der Dolad, noch fo erbist, Den bie Berrichaft bes Bebiffes Re ben Raden beugen bieß, Benn ich feine Schultern brude. Läßt er von dem wilden Trieb. Und ibn lenft ein baar ber Dabne Done Rugel und Bebif. Augenebme Refflichfeiten Und bie ibnendffe Dufif Sind die Furchtbarfeit ber Trommel. Und ber Rinte Sanftheit mir. Doch , warum prabl' ich fo lange, Da ich endlich einen Trieb Dug geftebn, ben ich mir felber Lange Beit verborgen ließ? Zwar es mildert febr bie Schulb. Dag ein Gott nur über mich Siegen tonnte : mat es Amor, So begreifet leichtlich ibr, Beil er eine lichte Rlamme, Beil er ein bebender Blis, Daß er nach bem Biberfpanft'gen Allgeit ftrebt als feinem Biel. Sebt an mir nur feinen Dochmuth! Sebt nur feine Start' an mir! Denn er fcog, weil bie Erobrung Meiner Bruft unmbalich fcbien, Bon bes Bogens Elfenbeine Mit mehr Rraft, Gefdick und Lift Biberbafen gwen je amen, Rebern obne Mag und Biel. Bobl! ibr wift nun, daß mich Umor . Übermunden; mobl! ibr wift, Das ich Lieb' empfand; beginne Spanisches Theat. II. Bb.

Meines Leibs Ergablung bier. Mle ber Abmiral, mein Bater, Melder untern Balbadin Bon Saphir bem Mars gur Seite Strablet, neibend fab, wie fic Rranfreiche Lilie mit bem folgen Diedeme fronen ließ, Momte Tibers Lorbeerfproffe Belm' aus Dubirs Gold umaiebt: Bard er gleichfalls aufgereat Bon ber Ditbewerbung Trieb 11m bie Burd; und zu erlangen Solden Chrenruf, verließ Er fein Africa, begierig Daß bie große Raiferin Des Erbballs ibn fronen mochte Rum Monarden : ich mit ibm, Und zu theilen feine Siege, Beffer fprach' ich, um auf mich Ungetheiltes Leid zu baufen. Rarl ber Brofe wollte fich Dem Entwurf entgegenftellen, Seiner wartend im Befit Mener Grange von Stalien, Bo ein lieblicher Dlymp, Gin Smargad . und Blumen . Dammi. In ben Rhein als Spiegel blidt. Mit fich fubrte Rarl bie Belben . Seines Blute, die, wie ihr wift, Das Erftaunen find der Belt, Unter fich fo gleich, daß fie Mur an runder Safel fpeifen; Dann ein beer, es tonnte fich Dieffen mit ber Conne Strablen, Weil ber Sterne nicht fo viel, Um an ibrer Gtatt zu leuchten.

Sie gurudlagt, jum Rabir Diebereilend, als von Dantern . Sich ber Berg beladen wies. Um fich nun mit meinem Bater . Bu vergleichen über bief Sein Begebr, fcbickt' ibm ber Raifer Ginen Abgefandten : - bier Dat mein Unglud angefangen. -3d, auf einem Bartenfis Chen Bubend, fab die Fluren Aus ber grunen Ballerie. Und auf ihnen eines Berges Doben Gipfel, ber fich mir Aus bem Frant'ichen Lager nabte. Bem boch rebnerifder Bis, Um bas Rof euch und ben Reitet Bu befdreiben, mar verliebn! Benes mar ein iconer Schman: Eros ber Purpurbecte Bier, Die es trug, fo gleich bem Schnee. Daf ber Schaum , ben bas Bebif Ihm erregte, weißen Bloden Abnlich fab, die ftets von ibm Riederfielen; Schweif und Dabne, Bie bemm rafchen Lauf ber Wind Sie gefraufelt batte, maren Elfenbeinernes Befpinnft : Und ba Schnee ber Leib, und jene Bellen maren, bauchte mir, Das am Schweif es und der Mabne Chen an ju fomelgen fing. Der bebergte Rriegesbelb. Der hochadeliche Pring, Der unübermundne Ritter, Der glorreiche Paladin,

ilber einem weißen Barnifc Erug aus purpurnem Zobin Ginen Baffenrod, der fcillernb An ber Sonne fo erfcbien, Mls fab' ich im Bald fich fenten Gine Sphare pon Rubin, Ein gang Firmament von Scharlad, Ginen Simmel pon Carmin. Und in Blumenbuchten fdwimmend Einen Selfen carmofin Man ergablt , ber fcone Reiber. Der die Sonn', ein Flugelblis, Selbft au treffen magt, fobalb er Einen Cbelfalfen fiebt Dber Sperber, ber ibn jaget, Go ertenn' er feig und ftill Bleich ben Bogel, beffen Rlauen Er erlieget ober flirbt. 3d, erblickenb biefen Ritter, Bangte, bebte, marb vermirrt, Beil gewiß mir fubnftem Reiber Er jum Ralfen mar beftimmt. Rriedlich als ein Abgefandter Ram er in bas Sanvtquartiet. Und indes er ein'ge Sage Dort in Feften auf fich bielt, Buchs die mitgetheilte Liebe : Denn wiewohl vom Seben fie, Bie man fagt , am meiften tommt, Macht boch Boren mehr verliebt. Um bie Beit nun farb mein Bater, Und zugleich auch (webe mir !) Barb mit Rarl mein Bruder einig, Daß ihr Schiedsmann fen ber Rrieg, Dag der Degen Richter merbe Ihres Anfpruche: und fo fing,

Sonell gu feinem Deer fich wenden. Der Aneas Paladin Mn . die African'ichen Beere Bu befiegen icon, mit mir, Denn er ließ mich obne Leben : Sebt, welch ritterlicher Glimpf! Und feitdem bort ich nichts weiter. Sab feitbem nichts mebr von ibm, Bis auf beut, mo er perlaret Ram zu biefem traurgen Spiel, Das mein Jahresfeft gefevert. Mener, ben ibr fabet bier So gemanbter Sitt' als tapfer, Sener, ber im Rlug ergriff. Den aus meiner Sand entfallnen Binbeltaft, und fo pon mir Dit Eropbaen beimgefebret. Ift bes Deutschen Reichsgebiets Dadbt'ger Dring : ibm bat Bourgogne Das beglucte Blut verliebn Dfterreichs; nun urtheilt felber Db jum Gram mir Anlag giebt Diefer Unmill', Diefer Eros, Diefer Daber , biefer Bwift, Diefe Leibenfcaft, bieß Buten, Da im Annern mir verwirrt Ragende Gebauten führen Einen burgerlichen Rrieg, Beil entweder mein Berlangen Dber meine Liebe ftirbt, Da Geliebter ober Bruber Beut ein tragifch Ende nimmt. Aber gebt ein Ras mir fcbleunig: Denn , wofern ich tann, fo mill 36 ben Rampf verbinbern; wendet Richts mir ein, tommt alle mit.

Liebe bie mich be Cinmal gonne D

3m Arintiiden End

Ber be manicht aus Ramensrubm und & Lobe fich : bas ift das Um ber 2Belt befannt Da ich bieles eingesehre, Bill ich nun mit Dach. Denn id boffe, bod ert Did burd folde Lift gu Gines Zags in einem Eret: Blieb ein großer Dauptman Bog ibn fort, ob nicht für 1, Etwas ben ibm angutreffen Mochte fenn; ich visirte Seinen Rram in allen Gaden, Und in feinem Bufen fteden Sind' ich bieß Dadet Papiere. Beugniffe von feinen Thaten Sinds; ich finde geine rathlich, Bin nicht im gerinften thatlich, Drum foll meine Left mir rathen: Meinen Namen fatt bes feinen Dab' ich fein bier eingeschwärzt, Und fo, beuchlerifc bebergt, Will ich vor der Belt erscheinen. Da fich mein herr Buido eben Bat entfernt vom Lager beut, Darf ich Dor ibm ungefcheut Sie dem Raifer über Beben.

fclagen lagen ! 'n

1 nobepfeit.

Liebe bie mich boppelt forchen gebe. Ginmal gonne Mitleib mirr...

Mile at.

Onarin. Ber ba municht auf biefer Erben Mamensrubm und Chrentitel, Lobe fich : bas ift bas Mice 11m ber Welt befannt zu weit Da ich biefes eingefebn. Will ich nun mit Dacht michillen, Denn ich boffe, boch erboben Dich burch folde Lift ju febrad ? Gines Zaas in einem Treffen & Cast Bac Blieb ein großer Bauptmann, i Bog ibn fort, ob nicht für mich Etwas ben ibm angutreffen Möchte fenn; ich vifitirte Seinen Rram in allen Gaden, Und in feinem Bufen fteden Rind ich bieß Pactet Papiere. Beuaniffe von feinen Thaten Sinbs; ich finde feine rathlich. Bin nicht im gerinften thatlich, Drum foll meine Lift mir rathen : Meinen Ramen ftatt bes feinen Sab' ich fein bier eingeschwargt, Und fo , beuchlerifc bebergt, Mill ich vor der Belt erscheinen. Da fich mein herr Buide eben Bat entfernt vom Lager beut, Darf ich por ibm ungescheut Sie bem Raifer übergeben.

gerüber, bierauf tommen ... greffebt, baß i... Richard, Rolban, 3ne fa... arinos und Goldacen. ... Richard.

Diefes Stillfands Tage machten Uppig ur't fortig gang Unfer Lage:: benn ber Glang Reichen Schmuds und feltner Trachten, Und gedt ben blanken Stahl

ich Relfen zieren.

Trefflich siets in ben Quartieren Meiner stevallzumahl. Richte. In fant. t, vor allen helben

" yerrlich find die Pairs.

Buarin.

Unter all ben Paren, wars, Ginem Unpaar, fich zu melben Mit fuffalligem Begehr, Wohl vergonnt?

Raifer. Wer fept benn ibr?

Buarin.

Sin Soldat, der unpaar, hier Buthat ist von einem Par. Guido'n von Bourgogne bin Ich als Schildfnapp zugegeben; Doch ich bins auf Lod und Leben, Richt so Schildfnapp obenhin. Diese Schriften nenneu, seht! Als Guarin mich kurz und rund, Weber Schelm noch Bagabund.

Debt fie ber.

Duartne Byfeit. Mein Planben gebe. Bergens. Glud, um deine Lurffen Geb' ich feinen Pfifferling, Bann dieß erft von Statten ging!

Lefen muß ich mit Erstaunen, Daß bier fo viel Ehaten ftebn, Die mir niemand noch berichtet.

Guarin.

Beil ich fie gang fill verrichtet.

Bas ich tann, Gnarin, erfebn Aus ben erften Attestaten Die ihr bier mir übergabt, Ift, bas ihr verloren habt Einen Arm ben Waffenthaten a Und boch habt ihr alle Glieber, Das ift mahrlich munderbar.

Guarin.

Ich verlor ihn, es ift wabr, Doch ich fand bernach ihn wieber.

Raifer.

Bogn halfs ben Arm gu finden, Der verlohren erft gegangen ? Ouarin für ficb.

Blis, ba hat er mich gefangen! - Läßt fich fo was nicht verbiuden? Raifer.

Bie?

Guarin.

Ihr brangt mich allgufebe. Ginem Beit'genbilb verlobt, Dab' ich Bunber bran erprobt; Darauf gilt fein Ginwurf mehrRaifer.

Dier fieht, bag ihr euch geschlagen Dit dem Rierabras einmal.

Buarin.

Einmabl ftebt fur allemal? Wie muß ich mein Glud verflagen! Herr, in zwanzig Hauptgefechten Hab' ich mich mit ihm gefehn, Und gefiegt hab' ich in zehn.

Raifer.

Rampft ihr mit fo tapfrer Rechten. Barum, nach fo bauf gem Streiten Brachtet ihr gefangen ihn Richt ein einzigmal, Guerin?

Buarin.

Weil ich ihn mit Höflichkeiten Immer wußte zu besiegen. Sicher weiß ich , war' er hier, Wurde diese Wahrheit dir Nicht aus seinem Mund verschwiegen-

Raifer.

Bo ift euer Berr geblieben, Der Bourgogner ?

Guarin.

Unterwegen Rach bes Feinds Quartier.

Raifer.

Weswe (

Buarin.

Von Begier nach Rubm getrieben.

Raifer.

Wie? Da ich fo ftreng bedrobt, Reiner folle von hier gebn, Darf fich Guido unterftehn So gu brechen mein Verbot? Burb'ge Strafe muß verfdulben Sold verwegner Übermuth.

Roiban. '

Seine jugenbliche Glut Beif noch wenig Zucht gu bulben, Butbo und Oliveros tommen,

Dliveros.

Wie gefagt, ich gab mich fund Als eu'r Anappe, Guido, weil Ich an diefer That fein Theil Daben will-

> Guibo. Aus welchem Grund? Richard.

Bey dem Waffenstillstand ift Ibre Bruft voll Grimm und Jorne, Kriegerischer Thaten Sporne.

Buibo.

Db ber Raifer uns vermißt Daben follte?

Dliperos.

Sicher nicht,

Denn wir find ja nach Berhoffen Beitig wieber eingetroffen.

Buibo.

Sieh Guarin, der mit ihm fprict: Sollt' uns der verrathen haben? Dliveros.

Rannst du das von ibm besorgen? Raifer.

Bon mober jum guten Morgen ? Guibo.

Sober Berr, wir bepbe gaben Erft zwen Pferden was zu leiben, Die von Span'icher Bucht entfproffen; Reben ihres Bagens Roffen Bobl ber Sonne tonnte neiben. Ben der Ubung faumte ich Bu begrußen beut bein Leben, Dem ber himmel Beil mag geben, " Laifer.

Mehr verbrieft bie Ausstucht mich, Als warum man euch beschulbigt: Denn, da ihrs nicht wollt gestebn, Fügt Bergehn ihr zum Bergehn.

Derr, -

. Raifer.

Richt weiter euch entschulbigt!

Bett, -

Saifer.

Aoldan, führt in sein Belt Euren Better gleich gefangen. —
benseits. Wird das ungestraft begangen, So wird balb, wenn's Gott gefällt,
Jeder Frant ins Lager dringen
Bu dem Feind; ein Biel zu steden,
Muß sie dieses Beispiel schreden.
Rolban.

Um ench in Berhaft zu bringen Komm' ich, weil's euch felber frommt, Dag wir bem Befehl uns fügen, Bis bes Raifers Migvergnügen Ubergeht; nun Better, tommt! Guibo.

3ch gehorche. ju Guarin. Den Berdruß Muß ich beinethalb ertragen.

Suarin. Ja, du follteft mir es fagen, Wenn ich was verschweigen muß. Doch tann Borficht uichts verfangen, Soll einmal ein Unglud fenn.

Dliveros benfeit. Er verrieth mohl ben allein, Denn mich fest man nicht gefangen. Richard benfeit.

36 will fur den Guido bitten. —
Berr, es fen ben dir erwogen,
Blof von Lapferteit gezogen
Ift dein Reffe beut geritten
In des Mobrentonigs Beer,
Dliveros.

Las boch beinen Born fich ftillen. 3 Raifer.

Bittet nur um niemands willen. Infant.

herr, bebente boch, -- Raifer.

Dichts mebr!

Es ift gut.

Fierabras binter ber Scene. Erwartet mich

Draufen; wer will Rubm gewinnen, Dug behaupten fein Beginnen,

Raifer.

Wer erhebt dieß Aufeu? Sierabras erkrauf, Kierabras.

34,

36, o Karl! und wohl erkennen Solltest du an dieses Donners Lautem Schall, was für ein Blig Solchen Aufruhr ausgebohren. Wohl errathen konntest du An des Echo's dumpfem Sone,

Beld ein Berg ibn fo empfing Lief in feinem boblen Schoofe. Bobl and foliegen, welch Erbbeben In bes Binbes Megionen Sich erbub , aus der. Bermuffung Die mit Brau'n und Schreden brobet: Sollteft wohl am Sturm ertennen. Belder Gubwind bat gefdnoben : Da an mir jugleich gefurchtet, Bie ich aussprach biefe Borte. Bie ich anbub biefe Rufe. Wie ich ausplies diefen Dbem, Grimm bas Reuer, Blis die Luft, Buth bas Meer, die Welt ein Tropen, Da Meer , Simmel , Erb' unb Relfen. Mantend , faft vor Rurcht gebrochen. Dich ju febn wirft bu nicht fannen. Rart : bem Bufen ber Beroen Bird vom Aug' nie ober felten Ein Erftaunen bargeboten. Birber gog mich in bein Lader Rothgebrungenes Berfolgen Eines fubnen Daladins: Doch umfonft ibn einzubolen Gifert' ich, gu großen Borfveuna Batt' er , menn es wirb erwogen, Das er flog, wenn ich nur lief, Beil er flob, und ich verfolgte. In mein Lager fommend, manbt' er Beim fich, mit Eropha'n umlorbeert, Doch, mußt' er fie ju gewinnen, Sat er fing fich auch geborgen. Bie tanns mebren meinen Rubm, Das ich muthig bin gefommen Bis bieber, wenn ich nun feige Beimmarts eile, mich ju Roffe

Schwingend, und ben Rucken wenbend? Und fo, mit tollfubnem Eroge Dabt' er meinem Deer, boch tanm. War er mir befannt geworben Wie ein Rrember, als gefdwungen Muf ein feurig Roß, bas boppelt, Bom Befchlecht des Binds und Bliges, Ungebeuer beißen mochte, Er fo fdleunig vor mir flob, Daf, jum Ball in eins verfdwommen Er mit feinem Pferd', erregte Braue Dampf - und Staubes-Bellen, Ibn gu bergen; aber ich, Der ich mehr Befahren trose, Will nicht weichen jest von bier, Bis ich eine Scharp' erobert Der Rloripes, einer Schonen, Die ich Bilber ebr' als Gottheit, Licht, das ich allein erkenne, Sonne, ber ich frevelnd folge. Ouido von Bourgogne ifts, Dem ich folg', und ibn ertobren Als ben Streiter biefes Brentampfs. Romm' er bann! Bir benbe wollen, MI die feigen Binderungen Lugen ftrafend, uns erproben. Raiferlicher Berricher bift bu: Die ich bein Befeg vernommen, Pflegft bu nie das Zeld ju weigern Dem, ber mutbig es gefobert-Auch von beinen Palabinen Beif ich, nicht gurudgezogen Laffe Rubmbegier fie leben; Und bis Funfe fep's verordnet Qu erwarten in ben Schranfen. Da bief , Rarl , mir nicht verborgen,

Enniff bu Guido'n nicht vermeigern Diefes Relb , um bas ich fomme. Diefe Schlacht, ju ber ich reige, Diefen Zwentainpf, ben ich fobre, Diefen Bertftreit, ben ich biete. Romm' er dann, und alle follen Sebn, wie jener Scharpe Saft, Bris Bold . und Silberbogen, Wird bezahlt mit meinem Leben, Dber meinem Schwert ermorben. Denn ich bent', es wieder beifchenb, Diefes Thales iconen Boben In ein muftes Borgebirge Durd die Leichen umauformen, Dag benm Aufgebn , wenn als Berg Sie, mas Bufch mar, ficht, bie Sonne Dent' in ben atber'ichen Rreifen Sabe fie bie Babn verlobren. 3a bie Blumen follen fich An des Menschenblutes vollen Bachen fpiegeln, und ber niebre Rafen unter meinen Soblen Soll vom Unglud Bortbeil gieben, Bu ber Relfen Pracht erhoben; Denn gum Eros Auroren, melde Dit ben Thranen und bem Dbem Bollt', er folle grun entfpriegen, Bill ich, er foll roth verborren. Raifer.

Großer Fürst Alexandria's, Deffen Beldenmuth zu loben, Allzuschwach Posaun' und Stimme Einer Fama war erschollen! Buibo von Bourgogne ift Ritter von so fubnem Stolze, Daß er schon im Felbe ftunde Boller Grimms und hohen Jornes, Dich erwartend, wenn er horte Dein Borwurf und bein Pochen. Er fann nicht, er ift gefangen; Und wer erft gewußt zu folgern Aus bes Mitterthumes Beife, Bird auch wiffen, baf nach folcher Die Gefangnen und Berwundten Ausnimmt ber großmuth'ge Forbrer. Geh in Frieden! wann er frep if, Sep der Rampf bir zugesprochen.

Bierabras.

Wohl, wenn er gefangen ift,
Dat er irgend was verbrochen,
Und so gieb den Spruch, sich stellen
Soll' er; mir fam wohl zu Ohren,
Wie das alte Rom Gefangne
Dat verdammt zu Kämpferproben
Mit des Circus wilden Thieren;
Huldreich dieß Geset befolge:
Wer bestimmt ist wilden Thieren,
Wird mit Recht mir vorgeworfen.
Und wenn er nicht sommen kann
Aus dem Grund, der mir verborgen:
Er hat Freunde und Verwandte,
Mag für ihn ein Andrer kommen.

Reiner hier, barbar'icher Konig. Unter uns hat dich vernommen, Der nicht ichon gestellt sich hatte, Bar nur ehrenvoll die Probe. Denn, wenn ein Belenner fremder Lehre insgemein uns fodert, Stiftets Burgertrieg und hader, Weil wir all' uns stellen wollen, Manchmal haben wir einander Umaubringen felbft gebrobet, Das nachber fich ftellen möchte, Ber allein dem Zod' entronnen. Beute trat ber Fall nicht ein, Beil bu mit tollfubnen Dochen Einen mennft, und nicht mars billig. Diefen um ben Rubm des boben Siegs ju bringen , benn wir alle Achten ibn für fcon gewonnen. Unter une wird biefe Rudficht Begenfeitig mabrgenommen , Darum ftellte bir fich feiner. Geb denn bin, und prable tropig, Daß ber erfte bu gewefem Der Rolban gereigt gum Borne, Und noch Mugenbliche lebt.

Zierafras. 36r habt all' euch mobl geborgen, Doch ich will gurud nicht tehren, Bis etmas vollbrachtes Großes Mich für eine mir vor Augen Bugefügte Ochmach gerochen. Und weil fich tein Paladin Stellen barf, nichts gelten foll es, Dag, Alexandria's Ronig, 36 vom Cancasus an throne Bis Pelorus; foll nichts gelten, Das als mein Bafalle bonnert Der froftallne Bippogropb, Der, aus flummer Wieg' entquollen, Aus fich baucht durch fieben Schlunde, Mit Zumult und furchtbarm Zofen; Soll nichts gelten, daß ber Phonix Mein Bafall, ber cing'ge Bogel, Der als Brand, als Afch, als Raupe, Mis Arom, Belubb' und Dpfer, Ľ

In ber Bica aus Ralambatbolt. In bem Grab' aus Cinnamomen. Ausgebrutet, lebend, fterbend, Bater feiner felbft und Sobn ift : Soll nichts gelten, bag ich Burgvogt Bon Mantible bin, des ftolger Bau bem Rluß des grunen Baffers Muf bem Maden fich erhoben : Und berab tu nieberm Stande Bang mich laffend, nenn' ich, fobre Einen Anappen bloß bes Onibo. Beil ich feinen Muth erforfchet. Diefer beift Guarin : er batte Theil an meinem Schimpfund Borne, Und foll an der Rach' ibn baben. Menn ich jest mich, ohne Bobeit, Rum gemeinen Rrieger mache ; Denn, wird fleines auch erfochten Durch ein Leben , Gines Lebens Sieger muß ich beim boch tommen. Dafür giebt es feine Ausflucht, Und du follft mich nicht entfloben Rennen : felle fic Guarin, Mo ich ibn gerftud' in folde Bifchen, daß, am Winde fliegend, Er nicht mehr ben Strabl ber Sonne Binbre, als die Staubchen, melde Sind des Dußiggangs Symbole.

Guarin.

Und gewiß, er hielte Wort. Welcher Satan, welcher Robold Ift ihm in den Leib gefahren? Er ift toll, wo nicht befoffen-Ich herausgefodert? ich? Raifer.

Jest, Gnatin, bab' ich erprobet Wer ihr fend, und ba eur Rame Drang zu ben entfernten Zonen Africa's —

Guarin.

- Rein , Berr! es giebt Mehr Guarine.

Raifer.

Ihr belobtet Gelber euch, wenn Fierabras Aame, wurden feine Worte Euren tapfern Muth bezeugen.

Ouarin. Beift mich einen Geden, Thoren! Raifer. Ich will ench jum Ritter fcblagen.

Ich will euch zum Ritter schlagen. Wann ihr siegreich heimgekommen; Werdet Ahnherr eures Stammes.

Der Raifer unb Ridarb ab.

Guarin.

Daß fich Marren finden wollen. Die, auf Kind und Rindeskinder Ruhm zu bringen, find gestorben! Ich berausgefordere? ich?

neib fubl' ich ben eurem Loofe.

Quarin. Ich bine willig abentrefen.

Infant.

- Maffnet ench, es wird erfobere Euch zu fellen. Ouarin.
Das wird ernsthaft,
Oder jederspielt mir Possen.
Oliver os.
Ich will euch bewassnen: kommt

Suarin. Zum Benter wollt ich Lieber gebn.

Dliveros.

Sabt teine Furcht, Wie ich ench binein gezogen, Will ich auch berans euch belfen.

Ou arin. Dich, Guarin, ju Bifchen flogen? Bis babin wart' er ein Bifchen. Eber hatt' es noch gegalten, Benn, flatt bag er Bifchen fagte, Beftien er bafür gesprachen.

Segend swifden benben lagern.

Floripes und Irene mit Degen, Diell und Bogen ereren auf.

Frene:

Du haft ihn nicht mehr ereilt, Deine hoffnung mußte fowinden.

Floripes.

Ja, ein Abler auf den Winden; Ein Delphin, ber Fluten'theilt; Roffe, die im wilden Rennen . Sich vom Zugel riffen los; Blise, die der Sphäre Schoof, Welche sie erzeugte, trennen; Pfeile, die herabgesprungen Vom gefrümmten Elsenbein: Ein Romet, der aus den Reihn Des gestirnten Plans gedrungen: Könnten all, ihr übermaß Mäßigend, wenn mirs gefällt, Um sich wenden; doch es halt Richts die Wuth des Fierabras. Seiner kolzen Kraft muß weichen Abler und Delphin und Rof, Wetterstrahl, Komet, Geschoof.

Ir en e. Seinen Tod nur ju erreichen, Sturgte ficher der Barbar Blind ins Frankenlager fic.

Floripes. Dann weiß ihn ju rächen ich. Es wird eine Blate geblofen.

Was ift das?

Frene.

Rimmst du nicht wahr. Deine Schaaren, wie sie schreitend Rommen, nach euch bepben ftrebend, Berg' aus Federn hoch exhebend, Und ein Meer von Stahl verbreitend? Denn im Spiel der Wiederscheine, Worin Sonnen dar sich stellen, Sind die Redern Blumenhaine. Die entfalteten Paniere, Wie in Luften Bögel schweisen, Machen stoll mit farb'gen Streisen Die atherischen Reviere;

Selbst die Sonne muß erbangen Vor der Wieberscheine Gleißen, Die ihr den April entreißen, Die den Mai ihr aufgegangen. Wende deinen Blick, zu schauen So viel Pomp und laute Wonne, Daß es staunend sieht die Sonne, Daß das Meer es sieht mit Grauen. Berge taumeln, sie zu tragen, Oder wollen sich verbergen, Da dort gleich lebend gen Vergen Ross und Elephanten ragen.

Rloripes.

3ch bin frob, fo nothigt mich Micht gur Rucklehr irgend was. Doch ift das nicht Fierabras?

Fierabras crice auf

Fierabras. Wer bat mich gefprochen?

> Floripes. Ich,

Die dir nachgefolgt bis hier, Die bis vor des Feindes Zelte Deinem Laufe sich gefellte, Wenn zum Angersten an dir Durch Verrath und übermacht Sich der Franke follt' erfrechen, Daß wer da war', dich zu rachen,

Fierabras. Schöner Borfas, wohl bedacht! Doch ich fag', es frantet mich, Ber fich Zweifel fount' erdichten.

Floripes.

Barft bu nicht allein?

Fierabras.

Mit nichten.

Denn mich felbst begleitet' ich. Mie begegnet auch mir das, Wo ich sep, da mußlich bein Bruder und Geliebter sein, Und dann bin ich Fierabras. Jeder Wahn, wie bald gerfliebt er, Mich besiegen könne was: Hier ist nicht bloß Fierabras, Hierdein Bruder und Geliebter!

Bloripes.
Wenn bein hochmuth dich besticht,
Als verdanktest Gunst du mir:
Rur als Bruder folg' ich dir,
Aber als Geliebter nicht.
Du weißt schon, mit solchen Acben
Schaffst du nichts als mein Verderben.
Und was Dank dir könnt' erwerben,
Thust du nur, mich zu besehden.
Dein deroisch Unternehmen,
Sag, wie ist es bir gelungen?

Fierabras. Da ich nicht die Scharp' errungen, Muß ich bes Erfolgs mich schamen. Doch geschiehts ein andermal.

Floripes. Romm zu beinem Geer! Entbrannt Sieh schon jenes Berges Rand Bon der Sonne lettem Strabl, Und als waldigen Seerd ihn schweben.

Fierabras. Warte bis in diesem Feld Erst ein Anappe sich gestellt: Ich will bloß den Tod ihm geben, Und dann gehn. Dliveros tritt auf mie berbedrem Gefiste.

Dbs wird gefcheben

Fierabras, nach beinem Drobn, Goll fich jeso zeigen: fcon Will ber Anappe dich befteben. Der mit feinem Nitter fich In bein Seer begab, ftebt bier: Der bort widerstanden dir, Und der hier fich stellt, bin ich.

Fierabras.

Du bist tapfer, wie ich sehe,
Da bu bich hast hergewagt,
Denn zu sterben unverzagt,
heißt ja Tapferkeit: und ehe
Du versaumst des Sieges Stunde,
Daß du stiebst durch meine Hande,
Greif' ich dich am Arm, und sende
Weit dich zu des Meeres. Grunde,
Denn die Sieggewohnten Sinne
Achten keines Streichs vom Schwert
Einen schlechten Anappen. werth.

Dliveros.

Bobl, fo fomm!

Guido teitt auf.

Barbar, halt innet Denn ich, zum Gefecht mit dir, Brach aus dem Verhaft verwegen; Riemand sonst darf dich erlegen, Da du kamst zum Kampf mit mir. Fall' ich hier, so gilt es gleich, Daß ich den Verhaft gebrochen: So im Tode losgesprochen, Sturbt ein Nitter Sprenreich. Doch weun darum, weil ich dir,

Fierabras, Berderben bot, Mir der Kaifer giebt den Tod, Lebe noch diese That von mir. Also werd' ich stets erwerben, Was verdient das hohe Streben, Mag ich triumphirend leben, Der unglickselig sterben, Wie? wen seh' ich?

Di i ver of. Deinen Streiter.

Floripes, was Zeene

Fierabras. Zritt zurud von meinen Lenten Und es sey des Kampfes Preis Die gestreifte Schärpe.

Ouibo.

Sep's!

Aber halt!

Man bort Trommely.

Fierabras.

Was mags bedenten?
Floripes mie ibren Begleiterinnen teitr auf.
Floripes mie ibren Begleiterinnen teitr auf.
Daß der Frank, wie er so nah
Deine Mannschaft hat gesehn,
Uus entgegen wollen gebn

Mit dem Deer; fiebst du nicht ba.

Bie, in Schlachtordnung die Reihen, Begen uns heran er fcreitet, Und ein Treffen dir bereitet?

Fierabras. Wohl, ich will es thm verleiben. Auf denn; African'sche Macht! Stolzen Muthes bich erhebe.

Stimmen binter ber Scens Lebe Frankreich!

> Andre Stimmen. Africa lebe!

Fierabras. Ebler Chrift, lag uns die Schlacht An den bepben Lagern fagen Durch die That: geb' unfer Stahl Bu den Angriff das Signal Allerereft,

Su i b o. Ja, lag un's folagen.
Gerammel. Bende fedrend al.

Florines. Ad, Aftrea! ach fcone Irene! Mich, die ich fo manche Mable Rriegstrompete war, die Muth Unfern Afritan'ichen Schaaren Eingehaucht und Rraft , fann fo Eine Sorge feige machen, . Gine Leibenfchaft verftoren, Und ein Unglad nieberfchlagen? 3d fann, Stirne gegen Stirne, Sich bedroben febn gwen Lager, Do bas Schicksal vor bem himmel Auf Theatern von Smaragben Aufführt taufend Trauerfpiele, Und nicht Gines Pfeils entlaben Meinen umgebangten Rocher ?. 36 fann febn auf diefen Matten

So extranti den Rlor ber Blumen. Das im Menfden : Purpur babenb Er perlift ber angebobrnen Blatt und arun und weißen Rarben . Und mit einen Schwert gegurtet, Done daß es wetterftrablet? 3ch fann boren ber Erompeten Und ber Trommein furchtbar Schallen. Deren Sarmonie die Bogel Überftimmt benm Rrubgefange, Und den Sippogropben nicht, Der die Bugel faut im Safte Bey bem Klang anfepern? 3ch, Go verftort und fo erbaugend, Bin die lette, welche beut Ausziebe um im Reld zu folagen ? Argend will ein Leid mich truben, Argend mich ein Braun befallen.

Stimme'n hinrer ber Scene Africa lebe!

Andere Stimmen. Frankreich lebe! Arene.

Schon im Pandgemeng' ift alles. Floripes.

Unfre Pfeile bilden schon Bor der Sonne Wolfenschatten, Ihre Strahlen unterbrechend, Und daß man nicht spurt den Mangel, So entzunden wiederhohlte Schläge von dem Stahl der Franken Mit den Funken rings den Boden; So daß — webe mir! so manchen Strahl verschlungen unster Pfeile, Din als Federwolken wallend, Ihre Strable wiedergeben. Arm in ba. . Da geruftet unfer Lager Beffer war, wie ungludfelig Ift der Sag für Frantreichs Maffen!

3 r e n e. il becmunden weicht ber grant.

Buibo vermunder und ohne Baffen, tommt vom Fierabras verfolgt.

Guibo.

So verwundet, ohne Waffen Bie ich bin, den Sod mir geben, Bare minder Sieg als Schande, Las mich benn fie wieder finden, Als ein ebler Beld im Rampfe, Dder komm, mit mir zu ringen.

Rierabras. 36 will nicht mit folder Schande Meinen Sieg : ben Lob bir geben Diege allgu feig gehandelt; . Thorbeit mar's, bir Baffen geben ; Und , ba bu bich fiebft gefchlagen, Wird es beffer fepn, bu bieuft mir Als Gefangner.' Du, bemabre Dir, Floripes, ibn, bermeil ich Rach bem Sieg geb', ber mein martet. Dann febr' ich mit biefer Beute Deim gum macht'gen Baterlande, Cinmal nur Mantible's Brude Binter mir, gilt jum Erfage Reine Soffnung : Sierabras Schleifet beut , gertitt, germalmet Chlobovaus Lilien: Lebe Africa , und fterbe Franfreich

Floripes.

Bis zur Sifersucht, zum Unglud Dulbet man ber Liebe Flamme, Doch nicht mehr, wenn einmal erft Sie gelodert aus ben Afchen. Soller Guido von Bourgogne, Palte weg die Sand vom Antlis! Bift bu febr verwandet?

Buibo.

Dein,

Diefe weiße Sand verwandelt Dir in Liebtofung ben Schmerz, Läßt mich neues Leben athmen.

Floripes. Allah weiß es, ebler Frant, Reinen Pfeil auf beine Schaaren Schoß ich ab aus meinem Röcher, War nicht Schuld an beinem Falle.

On i b o. Bielmehr, holbeste Floripes, Glaub' ich, bag bu's warft, die alle Abschaf, weil auf meinen Busen Alle gielten: nicht als Gnabe Rechn' es an, baß bu nicht schoffest, Denn für bib'ce wird' ichs achten, Soll ich sterben, wenn ich weiß, Daß mich beine Band erschlagen.

Floripes. Beif der himmel, daß ich Frenheit Gern bir gabe: boch ber Schade Deiner Bund' ift fo gefährlich, Daß ich bich nicht geben laffe, Um in fremben Arm zu fterben. Romm mit mir, wo bu erfahren

Meine Liebe follft, benn ich Gebe hand und Bort. ich fcaffe Dir die Frenheit, bie ich heute --Richt bir geben tann.

Gufbo.

Bemahtst Du mein Leben, will ich gludlich Preifen mich in meinem Falle.

## 3 wepter Aft.

Bor bem bergauberten Thurm.

Rader Floripes, Frene, Arminda mie einer brennenden Jadet, und Aftrea tretten auf. Arminda.

Wobin lenift bu fo ben Schritt? Was nur baft bu vor ? Was sucheft Du auf einem oben Berge, Durd ber Rade defdlognes Duntel Bandernd fo? Umfleidet nicht Did mit Graun bas ranbe Bufdmer#? Soubet nicht mit Rurcht bieb an Dies Beban verworrner Schluften? Dachts nicht Schanber bir, ju febn Diefe Stille nadt'ger Stunden ? 2Bo uns felber wird verweigent Dadtlides Geffimmer Lunens, Und auf Onade biefer Bactel, Belder fdeues Licht entfunfelt, Deinen Schritten nad wir folgen .. Traurig, jagbaft und verffummenb. Bobin fubrit bu uns , Floripes? Bas ift bein Begebr? bein Suchen ?

Flotipes.
Doppelte Berwunderung ifts, Die von euch erregt mir wurde: Einmahl; daß ihr Furcht tonnt begen. Da ich ben euch bin; dann wunderts Mich, daß euch, warum ich tomme

Unbefannt ift , ba ich Runde Bab von meiner Lieb' euch berben, Meiner Bein und meinem Rummer. Wenn euch nicht fann unbefannt Sein ber große Sieg bes Brubers über Aranfreich , ber ber Rama Ritt'ge leibt ju em'gem Fluge; Wenn ibr mift, daß beut mit Bente. Mus dem Rampf fo bart und blutig. Bieberfebrend , er binuber ..... Bog die fdmarglich gruuen Muten Bon Mantible, und die größte. Bar - o feinbliche Triumphe! -Unter allen mein Beliebter, Buido, ber, bie Tucke buldenb Des Befchicks, mit viel Befangnen Bobut in eines Rerfers Dunfel Done bag ich was vermochte -Ihm gur Rettung, ibm jum Schuse; Benn ibr wift, baf eine Gruft Dit tief ansgebobltem Schlunde, Deren Grab, bie brinnen liegen, Unter'm Dentmal biefes Thurmes, Ibn verfcbließt; wogu noch fragen ?... Rann mohl jemanb nicht vermutben, Dag ich tomm', um ibn zu retten ? Diefer Pfeiler , biefes Thurmes Dober Bau, deß Grund gelegt Eines großen Magiers Runde Deffen Gipfel nie die Reit Dieberfenten fann im Schutte, Der auch nie gu Heichen Afchen Bierig wird vom Feu'r verfdlungen, 3ft fein Rerter: auf bann! ruft! Denn obicon vor meinen Bruber 36 bann gittern muß, mein Leben

Babl'ich gern für feine jur Buffe. — De! vom Thurm berbep! Brutamonte binen ber Scene.

28er ruft

Roch fo spåt?

Flovipes. Det zu bes Spruches

Der ju ves Opruches Ausführung ift abacfendet.

Bie der Admiral verurtheilt

Diefe elenden Befanguen,

Die Tracbdien find Rortunens.

Brutamon'te binter ber Scene.

Gute Beiden finds, auf biefe

Soließ' ich auf.

Brutamonte erier in die Pforce bes Thurms und ba er die Damen fiebe, will er wieder guidliefen.

Floripes.

Bas macht bich fingen ?.

Brutamonte. Daf ich, Berrin, dich gefebn,

Rloripes.

Belde Bobl' ifts, welche brunten Birgt bie Franfifden Befangnen?

Brutamonte. Id. Aloripes, —

Bloripes.

Rein Entichuld'gen!

Gieb mir ihren Rerter an,

Der dir burchbobrt ben Bufen Diefes Dolches Spise.

, Brutamonite.

Romm,

Berrin, mit berein.

Sloripes.

Marube

bat mich gang erfüllt.

Sie geben in ben Thurm.

Pas innere des Iburus. Brutamonte, Floripes, Frene, Arminda und Aftrea commen.

> Frene. Welch Grann!

Arminba. Beld ein undurchbeinglich Duntel?

Brutamonte. Dief bier, ferrin,

Floripes. Und die Schlüssel?

Brutamonte.

Ster am Bunde,

Flori pes. Laffie los, und mein Geheimniß Sep mit dir ins Grab verfunten.

Sie erfticht ibn mie einem Deld,

Brutamonte im gallen Dich bin bes Tobes!

Dieß Diene bem Berrath jum Schnet-Dingefturgt fall' er ins Meer. Schließ bu jest ber Pforte Zugen, Und bann last uns brep ju fprengen Schloß und Riegelwert verfuchen

Des barbar'fden Rerters bier.

& loripe &

Arminba. Schon thut fich ber auf ihm ruh'nde Quaber auf, und last ins Innre Schauen uns bes graufen Schlundes, 280 hindurch, mit traur'gem Gahnen Granen aus die Erde bunftet.

Sie bffnen eine Sobie.

Jrene. Welche truben Zinferniffe! Eloripes.

Welche fürchterliche Grube!
Sicher wird die Racht gebobren
Aus der Rundung diefer Schluften.
Wie ich nur mich ihr genahet,
Sind die Sinne mir wie trunten,
Beben mir die Band' und Jufe,
Stranbt das Haar fich an die Burget.

Fren e. Sieh bie Leiter bier.

Floripes. Damit

Er und keiner sonft vermuthe, Wer ich sey, nenn ich ihn nicht, Mur durch Beichen will ich rufem Legt die Leiter an. — Da drinnen, Wo in dunkler Nacht gebunden Immer flirbt der Tag des Lebens, Immer lebt des Todes Stunde! Elende Gefangne, bort! Und hinan der Leiter Stufen Steig' der Schred des Africaners In des Connenlichtes Fluren.

Richarb von unten, Laft binauf mich fteigen, Frantent Benn's ber Sob ift, ber uns fuchet Rubl' er feine Buth an mir, Gern fterb' ich zuerft. — Unruhe Dat mich gang erfullt, Richerd fommt berauf.

Floripes.

Rein diefer

3ff nicht Guibo; großer Unftern! Sag, wer bift bu, edler Frant?

Richard.

Ich bin schone Turt'sche Gulbin, Richard von der Normandie.
Glud zu finden nicht vermuthend, Ram ich, um zuerft zu sterben; Das ist feine Shat des Muthes, Denn, daß man zu sterben wunscht, Ift man hoben Rechten schuldig, Wann, wer firbt, zu sterben hoffen Von der Dand der Schönheit durfte.

Aloripes.

Dich erfreuts, bich zu erkennen: Dbwohl hier wen anders suchenb, Acht' ichs boch, baf ich bich finde,

Richard.

Dimm mich an jum Gigenthume.

Flotipes.

Bald erfahrft du, wer ich bin. De doet in ber Brube! Steig' der fühnfte Paladin, Der in ihrem Innern rubet, An der Sonne Licht herauf!

Infant.

Bobl fcaut er's, wenn beins ibm funtelt.

Der Infant tomme berauf

Flogipes.

Wer bift du?

Infant.

36 bin Guarinos,

Der Jufant, und bochft nach Bunfche,

Balbern gleich voll Abendtheuer, Find' ich Abentheuer-Gruben.

Floripes.

So ift biefer auch nicht Guido: Meines Schidfals hart Berfchulden! Aber jest tommt er gewiß, Borgebeugt sep jedem Truge. Steig' herauf der Frant'schen Lilie Bier auf dieß vernommne Rufen!

Dliveros fomme berauf.

Sieh die Bier der Lilie Frankreichs Schon genugehun beinem Rummer: Dliveros von Caftilien Giebt dir Antwort.

Floripes.

D mein Unstern! Ift benn Guido von Bourgogne Richt in bieses Kerfers Bufte?

Dliveros.

Ja.

Aloripes.

Warum giebt er nicht Antwort Da ihm meine Stimm' erflungen: Schreden Africa's, und Franfreichs Bierde? da fie ihn erfundet Als den fuhnften Paladin?

Dliveros.

Beil ihm alle Kraft geschwunden, Und im Blute toblich ringend Er auf harten Felfen ruhet. Belcher balb ja werden muß Solcher edlen Afchen Urne, Und so wird von ihm noch lebend Seines Grabes Maaß versuchet: Rloripes.

Soweig! und thorichte Berftellung Und die blobe Bucht erduld' es Richt, zu horen feinen Sob. Selber fturg' ich in die Gruft mich, Sterben will ich dort mit ihm.

In fant. Herrin, halt! bu thatest Unrecht Unserm Muth burch solche That.

Richarb. Bar es auch an fich nicht schuld'ge Ritterpflicht, daß wir uns benftehn Unter solcher Nothen Drucke, Burden wir ihn bringen, herrin, Zu Erfüllung beines Wunsches.

Dliveros.
Mir, als feinem größten Freunde, Rommt es auch, im größten Sturme Bu, ihm benzuspringen. Leuchte Mit der Fackel mir hinnnter. — Doch was ift es, bas ich sehe? Aus der Ohnmacht schon ermuntert, Dat er, um berauf zu steigen, Sich mit Macht dem Tod entrungen.

Ouido comme tlucig berauf.

Ou i b o. Da ich hier herauf euch steigen. Seb' als Opfer in Fortunens Tempel, eble Paladine, So darf nicht mein Muth erdulben, Sterben sehend, nicht zu sterben: Darum hat mein Muth gerungen, Daß, wie wir im Bunde leben, Unser Leben steeb' im Bunde.

Floripes.

Stler Guido von Bourgogne, Wer bich ficht nin biefe Stunde, Rommt nicht, bir ben Tob ju geben, Rein, zu beines Lebens Schupe.

Guibo.

D Floripes, holde Schone! Bohl gewiß bringft du mir Ontes. Kloripes.

Bobl benn , bochgebobrne Rranten! Da bie Roth uns bier verbunden. Sollt ibr auch ben Grund erfahren. 3d bin Gurffin aus bem Blute Africa's: bem Buibe ichmeret · Em'ger Treue Band mein Bufen. Dichts ju bieten bab ich ibm: Dur mas fein, bring' ich ibm bulb'aenb. Mag'iche Salben fubr' ich ben mir, Um ju bellen feine 28unden: Ibr wift wohl, wie jede Robein Bauberfrafte weiß ju nugen. Bie ibm Genefung biete, Sey ber Simmel meines Comutes Renge, wood ich euer Leben Sidern and por jebem Cturme: Doch ich tann nicht, benn verfunbigt Bat ben Tags Anbruch mein Bruber Enten Lob. Wer bachte mobil. Daff , ba Bbobus forft vom Odlummer Bedt bas allaemeine Leben. Er bent viele foll umbunfela? Alles, was ich end tann bieten. Baffen fin's : in diefem Thueme Birgt mein Benber all bie fele gen, Beil fein Ban fo voller Bunber.

Rommt benn mit, wo ibr vom vorgen Misgefchick empfangne Bunben Seilen moat, und euch bemaffnen. Das mit ehrenvoller Rlucht ibr Gure Rrepheit bann gewinnt; Schaff' ich bod nicht fleinen Rnten Menn bem, welcher Muth befist, Lift verhilft gum eignen Duthe. Und macht ichleunig ! ben Aurorens Ebranen faugt mit feur'gem Ruffe Schon die Sonne, und ben Mantel Raltend ibres ichmargen Duntals : Scheint die Racht, da fie ibn faltet Done Ordnung und voll Rungeln. Weniger ibn recht gu falten Als gerinittert megguzuden. .

Buibo.

36, burd ben wir alle leben, Bring' aus unfer aller Munde Dir ben Dant, und -

Rierabras binter Der Scene. Brutamonte!

Dliveros.

Bes ift bas vernommne Rufen?

. Alorives.

Bebe mir! mein Bruber iffs.

Trena

Beld ein Leiben!

Arminda.

Beld ein Unfterni

Rloripes.

Was ich thun foll, weiß ich nicht. Werb' ich bier von ibm gefunden. Biebt er mir ben Zob.

Guibo.

Bebietrin.

Offnet fic tein Beg jur Flucht bir? Benn bu Waffen uns gurudlaft, Berben wir zu beinem Schupe Billig fterben.

Floripes.
'S ift unmöglich,
Ther führt aus bem 3

Rur dief Thor führt aus dem Thurme. Dliveros.

Diebt es Baffen?

Floripes. Ja.

Guibo.

Getroft beun ! Siebt es Waffen, fo berubigt

Euch alsbald, benn nicht bestänbig 2Birb bas Glud uns feinblich trugen.

Mile ab.

Bor bem Thurme.

Bierabras der Abnier ter Scene.

Barbar'icher Brutamonte!
Sieh, wie schon jener Berg am Porizonte,
Schnee-Ppramide, welche
Die Sonne trankt aus manchem Blumenkelche,
In schones Licht sich tauchet;
Sieh, wie schon Schlangen Reifs, nun aufgehauchet
Die Fluren rings bethauen;
Sieh, wie sich schon der himmel laffet schauen.
Wofern du schlässe, erwache,
Und auf das Thor dem sinstern Kerker mache,
Und schließ es zu dem Leben,
Derer, die in des Schickslaß Sand gegeben.

Jedoch, mas muß ich feben? D traur'ges Braun! o bleichen Sods Trophaen! Gier Brutamonte liegend

Mm Thor bes Thurms, und nimmer ibm verfiegent Aus zweifelhaften Runbern Beb und Mlagen. Ibr. rothgeftorbne Blumen, wollt mir fagen, Db dies Berrath perrichtet? Er tobt, ich rufend, niemand ber's berichtet. Aus bem Berbaft gebrungen Sind fie, und all' entfprungen. Bie aber ma're ju faffen. Daß fie bie Burg verfchloffen dann gelaffen? Doch leiber muß ich forgen, -Und Babrbeit ifte, - ber Dolch, ber ibm verborgen 3m Bufen ftedt, fen von Floripes Baud; Bedoppelt, web mir! bab' ich ibn erfannt: Einmal, meil nach ben Beichen Der feltnen Bier ibm feiner gu vergleichen, Dann , weil nach ficherm Schluß. Der mir ben Zod giebt, ihr gehoren muß. Rlorives fann fie ichirmen? 3d will bes Shurmes Pforte nieberfturmen. Dber, baß Stannen werbe Erregt bem Dimmel und erregt ber Erbe, Auf meinen macht'gen Reden Den Thurm , fammt allem mas er einschließt, vaden, 3m Deer fie gu ertranfen, Und in der cif'gen Boblen Grab gu fenten; Ubnlich bem ftolg bemannten Dit feinem Bau beladnen Glepbanten, Selbft an die bimmlifden Sapphire fcblagenb, Lebend'ges Graun und Fels und ragend. Go brangt die Rubmgier mich ju wilbem Sturme.

Guido, Ricard, Dliveros und ber 31, fant Guarinos ericeinen an ben 3innte bes Thurms.

Guibo.

Wer ruft bort an ber Pforte por dem Thurme?

Rieraben.e.

Und wer (bieß laft den Argmobn Raum gewinnen) Biebt mir Die Antwort von des Thurmes Zinnen?

Guibo.

Wer tonnte fo fie geben.

Dem nicht als herrn ber Thurm mar' eingegeben?

Fierabras.

Ber ift, ber, weil ich lebe, fo fich nenne?

Buibo.

Den tapfern Guido von Bourgogne kenne. Was dein Begehren ift,
Sag' an; was du hier suchft, und wer du bift?
Denn bist du hergekommen
Alexandria's großem Fürst zum Frommen,
Der dich als Boten sendet,
Und sich an meine Größ' um Frieden wendet,
So woll'n das Thor wir öffnen
Im Thurm die Unterhandlung zu eröffnen,
Denn Ungluck zu beschön'gen
Deist göttlich Necht uns an besiegten Kön'gen,
Und ob ich ihn zu töbten
Gedachte, wie der Tag sich wurde röthen,
Sep doch für heut der Spruch noch ausgeschoben.

Bierabras. Bierab. 28. Bober nehm' ich Gebuld für so viel Proben? Elender Christ, erfrechen Rannst du dich, von Vertheidigung zu sprechen? In meinem Haus' und Lande Ergreifst du Wassen, drobst mit Widerstande? Ich führe dich gefangen aus dem dein'gen, Und stolz und fühn willst du nun in dem mein'gen Dich wehren und befrenn? Offine die Pforte, gieb die Burg mir ein, Sonst werdet all' zusammen

Und fie, bie durch dein Leben, Die Undantbare, mir den Lod will geben, Soll ihre Straf' in meinem Arm erfahren.

Buibo.

Du weift nicht, wie bep mir fie vor Gefahren Befichert ift, fonst wurd'ft bu fo nicht poltern.

Rierabras.

Du finnst fur mich auf unerhörte Foltern. Floripes ift ben bir ?

Guibo.

Satt' ich errathen Daf bu's nicht wußteft, batt' ichs nicht verrathen; Doch, wie du wider fie mit Drohn bich brufteft, Mußt' ich ja benten, daß du alles wußteft. Bun ifts gesagt.

Fierabras.

Berrucht!

Dief ift mehr als ber Sob, ift Giferfuct.

Richarb.

Wir fiehn hier alle viere Bum Schirm fur unfer Leben und bas ibre.

Fierabras.

Wie, wenn ich, ein Bulcan mit Flammen ringe?
In fant.

36 Meer, ber ich fie cintrint' und verfdlinge.

Kierabras.

36 bin Blis, ich bin Feuer.

Ridard.

36 Sturm, bes Doem ihm gereicht gur Steuer.

Kierabras.

36 bin Grimm, ich bin Soben.

Dliverps.

36 Buth, die es besicht und weggeschnoben. Fierabras.

-Die Bippe, von bes Sodes Arm ergriffen,

Ift dieses Schwert , geschiffen. An den vergosnen Bint.

Saile.

Dief ift ber Arm bes Sobet, ber mie ruft. Und jene Sippe fentet.

Biccebras

Balb follt ihr feba, wie fehr ber Mat) verbienbat. Din ern s.

Balb follft bu febu, wie viel ber unfer friert, Der Feuer ift, und feinem Joeng entlidert. Fierabraf.

Boll ihr Bergleiche?

S = i b o.

34.

Fierabras.
- Laf fie vernetaren.

Suibe.

Dağ bu bein Leben burfft von hinnen arhuren.

Biccabras

Balb foll fichs wieber zeigen,
Den schönften Stern zum Untergang zu neigen.
Bier finds, die für fie flanden,
Und jeso hab' ich dieß Symbol verfanden,
Daß, so wie ich mein Schwert zum Arenzhieb schwinge,
Bier in die Luste zeichnet seine Klinge.
Es heißt, daß hent in meine Hand gegeben,
Richt losten mehr als Einen Streich vier Leben.

a Se

Bor ber Brude von Mantible.

Rolbann und Guarin ereten auf.

Rolban.

Siebft bu biefe ftolge Maffe, Bang von Solg, fo angufchquen,

١.

Mis ob rubn auf ibren Brauen Sie den Ball ber Sonne laffe : Reft, baf jebe Laft fie faffe, Reine Reit fie nieberbrude? Siebft bu , mas bes Abarunds Lucke Rurchtbar auf fich thurmen ließ? Siehft bu biefes Bunber? Dies Aft Mantible's große Brude. Diefer Ban, fo bod gezogen, Den nicht obne mubfam Sprubeln Eragen auf ben icaum'gen Strubeln Diefes bunfeln Stromes Bogen, Aft, Guarin, ber Brude Bogen : Und bie See, bie, bier verbreitet, Erauria, trag' und greulich gleitet, 280 nicht ein Krnffall-Erauf. 3ft des grunen Baffers Rius. Mus bem Lethe abgeleitet. Diefe tiefe Blach', umichloffen Bon ben Caneleer Rluften. Quillt mit ibm aus Bollengruften s Und wann fie die Welt umfloffen, Stirbt fie, graunvoll trub' ergoffen In ben African'ichen Geen. Die bavon benannt zu feben Marmibonda fich ermerben. Bas die Mundart ber Alarben Last als grunblos Meer verfteben.

Buarin. • Leg' mir bas noch einmal nab, perr, ob ich es recht verfiche? Bas ich bier vor Augen febe, Rommt bas aus ber Bolle?

Rolban.

Suarin.

Und wer foll biniber ba?

Bir find bagn bier am Ort.

Guarin.

Behn wir hurtig wieder fort, Wenn war, bagu bergntommen, Toller Weif' uns porgenommen.

Rolban

Sarlen gaben wir das Wort, Seine Botschaft auszumachen In dem heer des Fierabras.

Sugrin.

On, der fic des Worts vermaß, Mochteft ben fothanen Sachen Bon dem Bort viel Worte machen; Richt das fleinfie Bort gab ich, Und kann ohne weitres mich Begbegeben als ein Haffer Bon Sauf' aus von allem Baffer, Und vom arinen vollends.

Rolban.

Dich

Dab' ich ausgewählt, Guarin, Mich als Anappe zu begleiten, Beit mir ichon zu andern Beiten Dein bewährter Muth erschien. Dein herr ift gefangen, ihn Aufzusuchen bringet bir Ehr' und Auhm, voraus mit mir; Beig nun ben gewohnten Muth

Guaria

herr, ich feb', wie's nothig thut Grab' beraus gu fprechen bier. Gott weiß, feit bie Belt mag fieben Bar noch feiner Mutter Rind

Safenhaft wie ich gefinnt! Um Erlaubnif weggngeben Bitt' ich brum.

Rolban,
Wohl zu verstehen
Ifts, warum du dich dermaken
Toll anstells: du willst nur spasen
Daß ich daran möge spuren
Wie dich teine Furcht tann ruhren,
Wo Gefahr ist ohne Maßen.
Ja, wer dich nicht besser tennt,
Und gesehn, wie du im Feld
Bu dem Zweptampf dich gestellt.

Duarin. Ich wars nicht, Gotts Sacrament!

Rolban." Mach dem Spafe nun ein End'! Possenhaft sich zu verstellen Ist nicht Beit in folchen Fallen:

Guarin. Soll'n mich alle Teufel hohlen, Reb' ich nicht ganz unverhohlen.

R o l b a n. An des Flusses Uferwällen Stehn wir schon: ich muß dem Riesen, Der sie hutet, Zeichen geben.

Guarin,

23ie - was?

Rolban.

Mun, mas macht bich beben ?

Gnarin. Riefen werden hier gewiefen Ohne das Frohnleichnam ift? Ep so wollt' ich, alle taufenb Teufel fielen ploglich fausenb Uber mich zu dieser Frist, Und daß fie die Schmach mir thaten Und ben einem Arm und Beln Schleiften über Stock und Stein Ben ben boll'schen Majestaten: Feblt, daß sich der Riese zeige, Richt zu warten mir der Muth.

Rolban.

Mun furmahr! mein Anapp' ift ant.

Guarin.

Gut gewiß, nur etwas feige. Rolban.

Dir find Grillen angekommen. Siehst bu, wie aufs Zelchen ba' Sich die Brucke rubret?

Guarin.

Ja.

Rolbam.

Saft bu das Gerausch vernommen, Wie die Waster dumpf antworten, Da beym Rubren auf den Achsen Ihre Last scheint anzuwachsen.

Guarin.

Za

Rolban.

Siehft bu den Riefen borten Un der Brude fomalftem Stude.

Guarin.

Graufer Anblid! 3ch muß jagen.

Die Brude von Mantible brebe fic und erfcheint mir bem Riefen Galafes

ouf thr.

Galafre.

Wer will sich hinüber wagen Auf Mantible's großer Brücke? Guarin.

3d nicht.

Rolban. 36 bin Raufmann, bringe, Sapferfter Balafre, bier Der nach Africa mit mir Einen Schat foffbarer Dinge: Perlen, fo bie Sonne pfleaet. Ibrer Stirn zu Sternenfranzen. Rern im Dft , in Andiens Branzen . Das des Tages Wiege beget. Bie viel Lander ich burchmas, Unter taufend Ron'gen nie Rand ich einen Berrn für fie Als den großen Riraberas. Diefe bring' ich mit mir ber. . Mein Befolge blieb gurude, Und ich ging voran gur Brude, Blog bamit fie offen mar. Lag querft binuber mich Und ben Diener, beym Gepade, Das nur eine fleine Strede Beit ift , tommt ber Lobn für bid. Bas furs überfegen bier üblich ift.

Gialafre. Du bift berichtet, Bas es fep?

Rolban. Wohl unterrichtes

Romm' ich.

Salafre. Du mußt erfflich mir Eine schone Jungfer gablen. Suarin.

Das wird fchwer fenn anguftellen, Alle find fie jest Mamfellen.

Rolban.

Die ich bring', ift fcon gum Dablen.

Guarin.

Bringft bu fie in Bechfeln? R o I b a n beimite.

Thor !

Schweig! ich muß ibn fo betrugen, Daß er fich mag willig fügen.

Galafre.

Ferner, foreibt die Dronung vor, Babift du einen foonen Glaven.

Guarin.

Dag er icon fagt, bas ift gut: Ich bin garftig, ber Tribut Laft mich alfo ficher folgfen,

Rolban.

Der fommt auch.

Balafre.

3men Centner fomer Babift bu Gold und Silberfade.

Rolban

Alles fommt mit bem Gepade Meiner Ind'ichen Stein' anber.

Galafre.

So geh zu! obwohl ich keinen Ohne Gelb je au fgenommen, Bon-die will ichs schon bekommen.

Rolban.

Sagt' ich nicht, daß es mit meinen Leuten fommt?

Guarin.

Bott geb', es glude!

Rolban.

Bu, Guarin, und nicht gebangt! Endlich doch jum Biel gelangt, Stehn wir auf Mantible's Brade.

Galafre jum Suarin.

Balt!

Onarin. Ich balte icon.

Rolban.

Boju?

Bis ber Lohn mir wird gespendet, . Bleibt der Diener mir verpfandet.

Guarin.

Und verrathen noch dazu.

Rolban.

Sep's, ich warte beiner bort. — Auf Guarin tommt wen'get an, Als baf ich mir mache Babn.

Salafre. Anappe, halt er mir nicht Wort, So wirst bu mein erfter Biffen.

Guarin. Barin. Barich gleich ein Leder immer, Lederbiffen wurd' ich nimmer, Aber laß zuvorderst wiffen, Ift der Riefen Glaub' und Sinn Mobrisch?

Balafre.

Ja.

Guarin.

So ift die Speife

Dir verfagt.

Salafre. Auf welche Weise?

Run, well ich ein Ferfel bin. Doch laß mich zu meinem heren, Denn er bringt ber Mabchen zwip:

Welche bir ju geben fen, Docht' ich ibn befragen gern.

Gaberfre.

Ep ! die beste, das ist flar. Andere der in der in

Refoluter hat's im Leben 4 no Reinen Riefen noch gegeben. Will Stlaven tommen nuch ein paar; Welchen ich die geben muß, Las mich wenigkens erfragen.

Balafre.

Der mir eben wird behagen.

Ou a ri'n fer fio. So! ich wunsche viel Genug. — Doch ich muß ibn sucher, laufen, Weil er alle Schluffel führt, Und was dir an Gold gebuhrt Und an Silber, ift benm haufen Wit verwahrt.

Salafre. Man fprengt ben Raften.

Buarin far fich fiche Bu arin far fiche Er ift, trop bes schlimmfen Falles Mein herr Riese Gut — für — alles. Deut bricht er an mir sein Fasten: Da mein grausames Geschick Mich den armen tre'nden Kuappen Läst als Riesentoft erschnappen, Raht mein lester Augenblick.

Balafre.

Seh' man nur den Christen beben! Doch was Wunder, daß ihm graut, Wenn er mich vor Augen (chaut? Und ich denke mir so eben, Ihn weglassen ware gut: Wann die beyden Madchen kamen, Könnt' ich beyde sest stebut Lieft' ich ab, (zwey kommen ja) Solltest du wohl beute noch Weg von hier?

Guari, p. Bepm Dimmel, ja! Galafre.

Run fo geh! die Bablung will ich, Wann fie tommen, beinen Leuten Bu entrichten icon bebeuten.

Buaria.

Du haft Recht. — Mehn Treu! recht billie 3ft der Rief, und ohne Sude.

Balafre.

Geh nur, sep vor mir nicht bange, Run zisch aus! und Guarin wart' er lange, Mein Herr Riese von der Brucke.

Benbe ab. Die Brude brebt fic und perfomin: bet wieber.

Bor bem beja ubeilen Thurm.

Trommeln und Tromperen, hiereuf Fieta. bras mir frinem heer

Fierabra s. Last die kriegrischen Mufiken Nicht die Luft mehr made rauschen!

Denn ba meine Dacht nicht binreicht, Diefem feften Thurm bes Baubers Dbaufiegen, meil bebulflich . Soll'iche Geifter ibn behaupten, Die bey beffen Bau geholfen , Seinem Meifter , jenem folauen Migromanten : ba ich febe, Daß er, feinem Grimm gum Raube, Rod verwittert an ben Luften, Moch aufgeht in Blamm' und Rauche: Dent' ich ibr unüberwindlich Bollwert endlich zu ertaufen, Mit ber leichteffen Grobrung : Dft hat Runft, bie Mittel raufdend, 11m bas Schwierige gu mab'gen, Sich bem Leichten anvertrauet. Lebne feine Leiter mebr fich An die biamantne Mauer. Laft au feiner golbnen Rinnen Reinen Pfeil binan mehr faufen. . Alle Roder fenn verfcbloffen, Jener gift'gen Bogel Bauer, Die mit Seel' und obne Leben In den Luften fonft gegautett. Und auf biefem grunen Teppich, Bo ber Bephyr Betten bauet Bon Smaragd, auf Bettgeftellen Bon Rryfiall, bamit barauf fic Laar' Aurora, und Bezelte . Aus ber Rrone mandes Baumes. Sollt ihr mir bas Mabl bereiten. Zafel fepen rings bie Quen, Schenktifch feven rings die Berge, Die, anmutbig angufchauen, Dir als Reld' aus Golb unb Gilber,

Und Betrante fußen Thanes, Quell'n und Blumen bieten follen, Daf man fag', in meines Gaumes Dienfte icaffen fic bie Relche. Gleich sufamt bem Perlenfchaume. Den belagerten Beliebten Will ich beut gum Reibe fcmaufen: Ibre unbezwungne Starke Soll ber Sunger ihnen rauben. Beder Formeln noch Figuren Sind vermogend auszudauern Begen ber Matur Beburfnig, Denn bis babin reicht fein Bauber. Santaln ibres eignen Unglucks Sollen fie, bie Frucht vor Augen Sebend, fenn, auf diefe Beife Berd' ibr Leiden um fo traur'ger. Mag bie Liebe jest, verzeibend, Solde wilde Streich' erlauben, Denn, wer eiferfüchtig murbe, Saget ab der Liebe Brauche.

Man beingt eine Lafel mit Speifen,

Diener. Angerichtet ift bie Safel. Rierabras fic jum Effen nigherfekend So tragt auf, mas nur ben Saumen Riseln mag; und ihren Deib Mehr gu reigen lagr! in Baufen Sich bas Beer umber, nub alles Somauf' und bie Dufit erjauches

> Gefang. Die Fürftin Alexandria's Die holdfeligfte Floripes, Lebet in dem Bauberthurme Ansgehungert und umgingelt,!

Bloripes, Die Ritter und Domen erfdel.
nen om Kenfter bes Thurms.

Brene.

Bie bem Dhr die Lufte fcmeicheln! R loripes.

Bas für Renes zum Erftaunen Stimmt zu lieblichen Mufiken Die Trompeten um und Pauken? Guibo.

Der Barbar fieht, daß die Baffen Richt ben Sieg zu schaffen taugen Und mennt fo uns zu befiegen.

Diener.

Seht, fie tommen auf die Mauern. Rierabras.

Ihr, vom Shurm der Liebe bort! Benn es mahr ift, daß vom Schauen Die Verliebten leben bloß, Bird euch nicht der Mangel dauern Dieser Speisen, die ich hier Werf' in meiner hunde Schnauzen.

Buibo.

Ritter, diefe Schmach ift murbig Mit dem Leben abzutaufen.
Sage man nicht, daß mir wußten Zeig zu fierben, hier vermauert, Und nicht wußten fuhn zu fierben In dem Zeld, im harten Strauße. Beffer liegt der Franke, welcher Liegt ins eigne Blut getauchet, Als der seiner Dam' im Arme hungernd seinen Geist verhauchet.

D li bbe r o s.

Mobil! binaus, um feines Beers

Lebensmittel wegguranben, Und bem Thurm Succurs ju bringen.

Arminba.

Dog' es end nach Wunfc ablaufen.

Floripes. Standhaft euch den Thurm bewachen Wollen wir indef ihr draufen Seph, und wenn etwa die Racht euch überfiele bep dem Straufe, Soll die Lofung Liebe fepn; Und es foll am bochften Saume Unfers Thurms Irene steben, Sendend ihrer Stimme Laute,

Daß ihr ihn nicht mögt verlieren. In fant. Waffnet euch, der Abend grauet. Alori pes.

Laf ber Simmel's euch gelingen !

Irene.

Sous end Bott!

Ben Roldan.

Alle brep. Sept Gott vertrauet!

Mile von oben ab.

Rolban erier unten auf.
Rolban.
Eag bem großen Ronig, bier

Diener. So wart hier außen.

Guarin tonnt.

Guarin.

Wenn man foll zum Fierabras, Rimmt man Zeit fich, wie der Bauce Beht ins Sundeloch. Rolban. Wie konntest Du dem Riesen nur entlaufen? Sag, Guarin?

Ou ar in.
Run, das ift artig.
Haft du's jest erst abgelauschet,
Derr, das schon von Lindesbeinen
Ich zum Niesensopper tauge?
Wohl vergütet sind' ich jeso
Un das erst empfundne Grauen.
Da solch angenehmes Land
Sich hier aufthut meinen Augen.
Esse war' ungesell'ge Lanne,
Wenn man in Gesellschaft kommt
Nicht zu thun nach ihrem Brauche.
Aber da sist Kierabras,

Diener. Romm nur, Roldan! er erlaubt es.

Rolban. Hoher herr, gegrüßet fepft bu! Buarin. Ja, holbselige vom Pause Africa's!

Fierabras.
Willtommen, Christen,
Die Gott schiemen mag!
Nolban.
Ich glaube,
Daß bein Diener nicht gemelbet
Wer ich sep, da so vertraulich
Dein Empfang iff.

Fierabras.

Daf du von Anglante's Manern herr bift, und Rolban dich nennst.

Rolban.

Mun, weil du mich mitzuschmausen Laben wirft, da bu bas weißt, Spar' ich bir die Mub', und brauche Meine Freyheit.

fete fid.

Guarin.

3ch deegleichen, Denn mich follt' es mahrlich bauern, Gaben die herrn Fierabraffe Sich viel Muh mit dem Erlauben.

Bierabras.
Beil ich weiß, wohn bu berfommft, Litt ich, daß du dir getraueft Meiner Gegenwart zu troßen: Und dann, weil ich dir vor Augen, Eb du ftirbst, Rolban, will stellen, Bie in Africa hier außen Deine Pairs von Frankreich leben: Denn dein Glud war noch unglanblich, Sturbst du, nicht sie sterben sehend.

Rolban.

Bas beißt fterben ?

Fierabras.
Siebst bu staunend

Diefen Atlas von Metall? Diefen Berg aus Erg? dief raube Borgebirg' aus Zimmerholge? Diefen Caucafus behau'ner Steine? ben Granitnen Riefen, Der auf Mobeifch fo genau fich Beif au fleiben, baf bie Bolten Sich um feinen Turban baufchen, Und , bamit bes Ronigsichmucks Dicht ermangle feine Baube, Er ben balben Mond bes Simmels Abr als Gipfel oben auffest ? Siebft bu biefen ftolgen Bau, Deffen Seirn mit frechen Brauen Schlägt ben himmel, beffen Daffe Drangt die Luft aus ihrem Raume ? Bobl, es ift noch Berg, noch Gaule, Roch Beban, noch Riefe, glanb mir; Sondern Monument und Grabmabl, Urn', und graufer Sobtenbaufen. 2Bo vier Dalabine Hegen, Doch lebenbig eingemauert, Babrend fo der Durft als Bunger Sie gernagt mit flumpfen Rlauen; Co baf, endlich ibrer Qual Unterliegend, fie erftaunen Bie mit Seel' und obne Leben Rann ber Menfc als Leichnam bauern, Doch fie haben nicht zu flagen, Bie viel Unglud auch betraurend, Daß ich granfamer mit ibnen 'Als bem eignen Blute baufe : Denn zugleich ftirbt ja Rloripes Meine Schwefter. - Auszudauern Dieb Bedulb mir, Simmel!

Rolban aufficbend.

Geb' er fie, bieß zu verdauern. Aber da zu rechter Zeit ich Angefommen, ihrem Saufen Benzustehn, ben Saukt Denps! Will ich ihnen, baf fie fchmaufen, Wie fie fteht, die Tafel beingen Bon bem Tifchtuch ohne Baubeen Die vier Lipfel padenb.

Sie jiebn ble Degen und fechten. Aierabras.

. Deut

Stirbft bu.

Rolban.

Machft bu mirs noch frau fer, Bring' ich ihnen obendrein Der Latap'n und Pagen Saufen Bur Bedienung, und jum Spielen Die Trompeter und die Pauler.

Fierabras. Eb follft bu ben Sod erleiben.

Die Ritter fommen aus dem Thurme.

Diener.

Sieh bas Thor der Beste aufgebn, Und die Palabine fallen Aus zum Kampf in vollem Laufe.

Buibo.

Ieder fuch' an seinem Speil, Was er irgend kann, zu ranben, Und zum Thurm zurückzukehren.

Rolban.

Fürchtet nichts und faßt Bertrauen! Rolban fampft mit euch-

Guibe.

Der Simmel Sandte bich, uns zu behaupten.

Die Ritter.

Frantseich lebe!

Die Eruppen bes Fierabras.

Africa lebe!

Fierabras. Hente foll der Frühlingsanen Reiche Zier im Frant'schen Blute Köstlicherer Schmelz bethanen.

Onarin.

Riemahls tam ich noch jum Sigen Bep bergleichen großen Schmaufe, Daß nicht Augenblide ber Teufel Los gewesen war mit Raufen.

Mugemeines handgemenge: jeder nimme von Liiche, wos er befommen kann, und fie geben fectend ab.

Aloripes erite por tas Thor bes Thurmes. Blorines. Schon bie Racht, ber Gonn' ein Schauer, Deren Licht fie will bezwingen, Breitet ihre fcmargen Somingen Schattend alles Lebens Dauer Eingehullt in Grann und Traner; Soon bie Sonn', in Schimmern trunfen Stirbt, als mar, barein perfunten. Ihre Dammrung Agonie; Und ber Sonne Leichnam lieb' Afden ber gu Sternenfunten. Bie ibr Strahl fich fo entfaltet, Sich ihr Schimmer fo vertheilet, Aff nun ibr Planet gertheilet, Abre Gottbeit vielgeffaltet. Bie ein Spiegel, ber gerfpaltet, Manden Bieberfdein gewonnen, Co, in Dammerung gerronnen, Awar die Todtenfen'r fich haltend, Stirbt bie Sonne nicht: fich fpaltent Dinterlaft fie viele Sonnen. Und es balt gu meinem Leiben

Mie ber Zod mit Streichen inne : Bon des Tages Anbeginne Jamm'r ich bis ju feinem Scheiben. Benn bie Au'n in Racht fich fleiben. Bis jum Morgenroth, emport Sid mein Ginn mir : wild perftort Duß ich Rampfe ftets besteben, Zags mit bem , mas ich gefeben, Dachts mit bem, mas ich gebori. Ibrem Ereffen, icheint es awar, Macht' ein Enbe fcon bie Racht: Gine Rinte nur noch wacht. Deren Stimm', in Luften flar. Ruft gurud ber ibren Schaar. Und ba unfre nicht wie jene Bat metallner Binten Sone, Abr ben Ruckzug fund gu thun : Ben befeelte Binte nun Unfers Beeres bu, Irene. Doch vom Thurme bort' ich gern Deine bangen flucht'gen Stimmen Auf dem leifen Winde fcwimmen . Abn burchfchauernd nab und fern. Gin melod'fcher Angelftern Birft du fenn, ba voll von Blut Bard bas Reld gur Meeresflut : Rieb' bein Ruf fie ber an bir. Jeder finde, nabend bier, Diefes Thor in meiner But.

Irene erideine auf ber Zinne bes Thurmes. Irene flage. Meinten Ruf als Fittig biene, Wind! verschlag' ihn nicht im Sturme. Lapfre Ritter, zu bem Thurme! Bu bem Thurme, Paladine! Flotipes.

Зф vernahm Geraufch : erfdiene Doch, wer meinen Gram vertriebe !

Richarb erier euf.

Richard.

Was ich fun entfuhrt bem Diebe. Bring ich; ift ber Thurm hier? Ja, Hort' ich boch Irenen ba.

Floripes

Rommt mer?

Richard.

Ja.

Floripes. Die Lofung? Richard. Liebe.

Bloripes.

Ronnt' ich Gintritt ihr verfagen, Lieb' erwartend an ber Schrante? Sag, mer bift bn, ebler Frante, Der hieber fich burchgeschlagen, Leben aus bem Tod gu tragen?

Richarb.

Solbe Schmach bes Tages! fieh Richard von ber Mormanbie; Dag ich beinen Gram gerftrente, Gilt' ich heim mit reicher Beute.

Floripes. Ad, betbotte Fantafie! -

Sage, wo ift Buibo?

Richard.

.34

Weiß es nicht: ich fab ibn zwar Anfangs, aber manche Schaar Drangt' im Sandgemenge fich Smifden uns.

Slocipes.

So follte mich

Sobten Angft mit grimm'gem Burme. Ruf', Jrene! bag im Sturme Ibm bein Son jum Rubrer biene.

Irene fingt.

Bu bem Thurme, Paladine! Zapfre Ritter, gu dem Thurme!

Der Infant und Rolban eres

Anfant.

Bobl lub diefe Stimm' uns ein, Gin Magnet ber fubnen Triebe.

Rloripes.

Ber ba?

Infant.,

Floripes.

Ift es Liebe,

Sie foll febr willfommen fepn. Buido ?

Infant.

Guido, Berrin? Rein, Der Infant, bein Sclav, ift bier, Der von einem Gastmahl bir Reste bringt.

Floripes.

Beltfames Leiden! - Und ber Andre von ench bepben?

Noldan.

Rriegsgefangen fieb in mir Deinen Anecht.

Infant. Du fannft bierneben

Rolban, Beren Anglante's grußen.

Rolban.

Der fich wirft gu beinen guffen, Sich jum himmel gu erheben.

Aloripes.

Gnugen wird bein machtig Streben, Reft bes Gludes Rad zu balten.

Rolban.

Wolle mit ber Gabe ichalten, Die ich bin gu bleten frob.

Floripes.

Gut; doch wo mag Guido, wo Der Bourgogner auf fich halten?

Roldan.

Wir verlohren im Gefecht Aus den Augen ibn.

Floripes.

Und magen

Ronnt ibrs, - web mir! - bas gu fagen? Dliveros und Guarin grecen auf.

Dliverod

Wir gebn bier , Guarin, nicht recht.

Guarin.

Ja, und obendrein auch folecht, Denn mich fcmerzet Buf und Schiene.

Dliveros.

Wenn nur mas vom Thurm erfchiene!. Guarin.

Still! ein Laut fliegt mit bem Stueme, Irene fingt.

Sapfre Ritter, ju bem Shurme!

Dliveros.

Dieß ist bas Signal: wie muffen Rabe sepn. Guar'i n. Wohlan, so geh.

Bloripes.

Mein Verlangen läßt entmeber Zäuschend mich Gespenfier febn, Der zwepe nahn.

Guarin.

Benm Cintritt.

Thu' mir bas ju Liebe, ftell' Mich der Dame vor, der ihr So viel bantt.

Dliberos.

Es foll gefchebn, Romm nur mit beran, Gnarin. Er tritt nober.

Bloripes.

Ber ba?

Dliveros. Liebe.

> Floripes. Last fie ber.

> > Dliveros.

3ch bin Dliveros, Berein.

Aloripes.
Augen, wünscht ench Stud nunmehrt.
Wenn ihr Oliveros, Aichard
Noldan und Gnarinos seht,
Ift der Prinz ja von Bourgogne
Iener ganz unsehlbar, denn
Micmand anders als sein Freund
Käme so mit ihm bieher.
Jest, Irene, ruf nicht weiter,
Da sie alle vor uns stehn.
Ibr, send herzlich mir willsommen,
Mein Geliebter und mein herr!

Gebt nun Leben einer Seele, Deren Treue fest und acht Sich an euch in so viel Thranen, So viel Seufzern bat bewährt.

Buarin für fid.

Ep, was bor' ich ba? Beym Simmel, Giebt es in der welten Welt Doch tein angenehmer Land! Mittags immer aufgebeckt Stebt die Zafel, und zu Nacht Bett und Mabchen; wenns fo geht In dem Land des Fierabras, Werd' ich Fierabras noch felbst.

Bloripes.

So verdien' ich keine Antwort? Wie, daß ihr mir keine gebt? Doch warum verzögete ihr Diese Wonne, dieses Fest? Lommt in meine Arme.

Guarin.

Das .

Ift bas wenigfte, nachber Bollen wir icon weiter fommen.

Floripes. Was bor' ich? wer bift bu, Mensch?

Suarin.

Ber bu willft, Weib, baß ich' fep.

Floripes. Sag mir, Oliveros, wer Ift der Mensch?

Dliveros.

Es ift ein Rnappe

Onibo's.

Floripes. Und wo ift benn er? Oliveros. Ift er nicht gekommen?

Alorives.

. Reini

Dliveros. Ich verlor mich im Gefecht. Und fab ich ibn gleich zu Anfang, Sab ich ibn nachber nicht meht.

Floripes. Ach ich Arme! — Salt, Irene! Geh noch nicht von broben weg, Fange wieber an zu rufen: Sleb, daß fa mein Leben fehlt.

Dliver os. Benn den Guido wir verlohren. Ritter, fo gelang uns fclecht Unfer Ansfall, benn wir zahlen Ginen Preis, den nichts erfest, Für ein Leben auf vier Lage.

Bloripes. Blie pabt ibr ju fagen Rechte Das ihr ihn verloren hattet? Palddine, flagt nicht mehr! Ich bab' ihn allein verlohren! Bas beginn' ich? web mir! web! D ihr wadern Paladine, Ruhm ber Frant'schen Lilie! gebt Ihr nicht bestre Rechenschaft, Da ich euch vertraut mein herg? Noldan, wo blieb euer Better? Gebt mir Reb' und Antwort, sprecht,

Dliperos, mo ift ener Rreund, am treu'ften ench bemabrt? Richard, fagt, mo lieft ibr euren . Blutevermanbten ? Gur Befabrt Bo blieb er gurud. Onarinos Reiner, ber mir Rebe ftebt? -Ibr thut alle mobl, ju fcmeigen, Um mich nicht zu taufden mebr. Denn ibr all' babt mich belogen, Alle mich getaufcht, inbem, Da ich ench am Thor bes Thurmes . Fragte, mas bie Lofung mar. Abr ja alle Liebe fagtet, Und boch feiner faate recht. Wenn ihr fdweigt, um nicht gu fagen Daf er farb, febt, fo permebrt 36r mein Leiden, benn ich fterbe Mebr als Ginen Tod indef. Ungludfüchtig am Gemuthe Durft' ich fo nach Leiden jest, Daß ich, um einmabl au fferben, Leeren will ben gangen Reich. Was ibr alle fagen mogt, Beif ich boch fcon felber mehr, Deun ich fab ibn, ja ich babe . Dier im Innern ihn gefebn, Meere well'gen Bluts erregen; Und es ichien fein tobend Schwert Grimm bes Sudwinds, mann er fcuttelnb Giner Ernte Sagt durchfabrt. Dier erlegt er, finrat bort nieber, Und fein Rug tritt folg einber Über feiner Banbe Siegen. Schon ericeint entfraftet er, Und, ben Schild gerftuckt, ben Barnifc

übel angerichtet, fallt Zaumeind er und ohne Sinnk Unter ber Alarben Deer; Schon, in Stanb und Blut gebabet Sant' er, mo ber Burpuranell Aeben Tropfen als Aubin Rede Berl' als Relle fprengt. Menn ich nun in foldem Unglud Ibn gefebn, warum beftebt 3br baranf, es noch au lananen? Ift nicht folimmer, Kranten, wenn Dich inbeffen neue Rarter Ein und abermal entfeelt ? Bebt mir benn gur Lofung Sob, Und nicht Liebe, bas ibrs trefft: Denn es ift ein graufem Mitleib, Denn es ift ein milber Schera. Das ibr alle faget Liebe. Und es feiner fagt mit Recht. Rolban.

Berrin, giebt es für bein Unglud Und bas unfre, ba fie jest Bepte eins find , noch ein Mittel, Ban auf mich: ins Lager gehn Bill ich, und hier nimn mein Bort, Das ich nicht gurucke tebr',

Done Buibo.

Dliveros. Alle geben's:

Ihn mit uns ju bringen ber Lebend oder tobt, den Schwur Leiften wir nach bem Gefes Frankreichs.

Floripes. Leben mir gu icaffen

Geht ihr; ichiem' euch Allah benn! Und die Lofung bey der Rudfehr, Liebe fep's, wenn ihr ihn ber Lebend bringt: wenn tobt, Fortuna. Denn nicht horen will ichs mehr Daß ihr alle faget Liebe, Und es keiner fagt mit Recht.

Ende bes zwepten Afts.

Das abgefdworne Licht, verfcmabt, verbrungen, Richt fie, als Balfte beines Gelbft ertobren. Dicht fie, bie Gottheit, beinem Reich entranaen: Rein, jene Tugend, rein und neugebobren. Rein, jene Schonbeit bevelicher erflungen. Seitbem fie brinem bodmuth warb entnommen : Rloripes bort : fag', webbath du gefommen?

Rictabras.

Muf bag bu wiffeft beut in beinem Banarit. - Muf baf bu wiffeft beut in beinem Beben, Bie meine Giferfucht foll Sob empfangen, Benn einen Tob es fur ben Tob tann geben. Der, den bu fiebft, von Drangfal fo umfangen, Gin Dofer bem Berbangnie bingegeben, Der, ben bu foauft, wie er fich elend quale, Das morberifde Meffer an ber Reble, Aft Buibo von Burgund, ift bein Bemerber : Und meines Schmerges Große au beweifen, Bring' ich ion vor bich ber, bas um fo berber Ihr leiben mogt auf unterschiebne Weifen. Dn follft ibn feben ; er dich nicht: fo fterb' er: Denn fab' er bich, mar' er begludt gu preifen, Und bende follt ibr Ginen Job befteben, Ihn fterben bu, nab er bich nicht au feben, Er giebt ist jum Geruft im toftbarn Scheine Des Leichenpomps, ben ich ibm bengegeben: Richt Rach' an feiner Ehre will bie meine, Drum balt' ich ibm bie Sobtenfen'r im geben, Doch du Floripes, bebe, bulbe, meine, 36 Stolzer muß ja bulben, meinen, beben. Du ichaffft mir Giferfucht, und ich bir Plagen, Mas groß're Dein fep, mag die Liebe fagen.

Rioripes. Berfchiebe, morbrifcher Barbar, balt inne! Dalt inn', unmenschlicher Barbar, verschiebe! - och ich muß febn, ob Sanftmuth ihn gewinne. i Fierabras! ach Bruder! meiner Triebe ebieter! Herr und König meiner Sinne! ie Seele, der du Andetung und Liebe or dem geweiht, sieh hängt an deinem Willen; ir gnüge, was ich war, den Jorn zu fillen. lie ganz geht in Vergessenheit verlohren des Edlen Liebe; Spuren werden sagen dom Femer stets, es sep als Jen'r gebohren. dich rühren las mein Seuspen, Weinen, Klagen.

Fierabras.

Rein ich bin Ratter, ich verschlof bie Obren. Floripes.

Ber meiner Stimme so sich kann versagen, ist schnod', ift ein Tyrang, ein Ungeheuer, Dein Konig nicht, mein Bruber, noch Getreuer. Ind eher als daß seinen Tod ich sebe, Sollst du ben meinen sebn: da mein Berberben Das Schickal so beschloß in seinem Webe, beißt Liebe mich verzweifelnd mit ihm fterben. — So folgt mir denn Iren'! Armind'! Aftree!

Bon oben ef.

Die Ritter ereten umen hervor. Dliveros.

Run ift es Zeit, den Bortheil zu erwerben, Auf, tapfre Franten!

> Fierabras. Wie? was foll dieß heißen? Roldan.

Bir tommen ben Befangnen ju entreifen.

Fierabras.

Woher drangt ihr hervor? aus welchen Schranten? Schließt diefer Berg benn Manner ein in Waffen? Da ich beerd'ge Einen todten Franten, Will mir die Erde funf lebend'ge fchaffen? Doch weiß ich, welcher Sorg' ichs muß verbauten: Sie pflegt Lebend'ge mir ins Grab gu raffen, Drum bat fie alle lebend mir geboten, Dag ich gurud ihr fenden foll die Sobten.

Rolban.

Eitel waren ftets die Regen, Belche früher von der Junge Kommen, als des Schwertes Schwunge.

Rierabras.

Bobl, fo laft die Banbe reben.

Mile geben fedrend ab, und laffen Guibo a Ceingurad.

Onibo.

Sind geblendet fcon bie Augen Durch bie Banbe meiner Qualen, Duf mir Bilber portumables Dod bas Licht bes Beiftes taugen. Ra ich irre nicht: ich merte. Die bie Stimmen fich verwirren, Un ber Maffen muftem Rlieren, Das bebergt, mit rafder Starte, Dhue jagende Bebanfen, Mich zu retten find enchoffen Meine madern Rampfgenoffen, Meine ritterlichen Rranten. Mer boch biefe ftrengen Bombe Reifen tonnte, um fein Leben, Un bas Licht gurudaeaeben. Mit vermegnem Biberffanbe Ru verfaufen um ben Preis Bieler andern !

> Er verfucht bie Stelde ju gerreifen, jeboch vergebiich.

Aber ich Sann nicht felbst entfesseln mich, Ich vergeb' in Teu'r und Eis. Sier bennah, mehr tobt als lebend, Ruf' ich in die weite Welt, Da mein Todesfpruch gefallt, Wider ihn die Stimm' erhebend.

Elovipes mie ibeen Dienerinnen tomme

aus bem Thurm.

Floripes. Auf, Armind'! Fren'! Aftree! Wenn eur Muth in biefer Roth Willig feinen Bepftand bot, Shafft, daß man bewährt ihn febe,

Brene.

Unfre Schaar begann den Streit, Und die im Befecht befangnen Feinde ließen den Befangnen Unbewacht.

Floripes.
Gelegenheit Beut uns ihrer Stirne Loden. Gnibo, tomm!

Guibo.

. Was ift bieß, wie? Was die blinde Fantafie Läßt in neuen Zweifeln ftoden? Wer hat mich genannt?

Floripes.

Rachher,

Bann es Beit ift, follft bu's miffen. G n i b o far fic.

Muß ich noch in Finfterniffen Schweben, Glud? Doch zweifeln mar Thoricht bier: benn mars von meinen Freunden jemand, fo ifts flar, Burd' er Rettung ans Gefahr Mir zu melben nicht verneinen.

Rach den Zeichen ift bas Ziel Meines Lebens jeso nab, Und ich geh' zu sterben, ba. Wiber mich bas Urtheil fiel.

Floripes und ile übrigen mie Suibo et. Suarin fomme gelaufen.

Guarin. Meine Damen! Se! So nimmt Reine meine Roth gu Bergen? Bartet boch! - Schon gugefcloffen: Bie ich lief, um mich an retten In ben Thurm mit ibnen, tam id Doch zu fpat; bas ich zu rechter Reit auch niemable fomm', ale ba Bo es Rippenftoge feget! Sudtig ift bie Soladt im Bange: D, wer ein Billet nun batte, Ilm vom bimmlifdem Balcone Sold ein berelich Reft au feben! Degenftiche giebt es ba. Die am Gurtel einen berben Zurten fpalten, und die Rlinge 3ft von fo bebenber Soarfe, Daf er aufrecht fleben bleibt, Done das ibm anzumerten Wo es burchaegangen : Diebe, Die in einem Ruge geben Bon ber Stirne bis gum Mabet, Und ben Dlobren, bem's begegnet, Laffen ftebn als rom'ichen Abler. Ginen Rumpf mit zwepen balfen. Roldan theilte einen Zurfen In zwen Balfren burch bie Schlafe: Diet bie Bruft und ba bie Schultern, Liegend auf des Adfens Flace, Liefen glauben, daß es zwen Halb erhobne Menschen wären. Fierabras binter ber Scene. Auf sie ein, Alarben! Geht Feige sie den Ruden tehren.

Die Ritter tretten auf.

Moldan.

Rommt, wir muffen uns gurudziehn, Denn bie gange Macht bes Beeres Dranget uns.

Dliveros. Wir retten Guibo Von Burgund mit in die Beste, Und vertheib'gen uns barin.

In fant. Er verschwand von diefer Stelle,

Richard.

En, was ware benn gewonnen. Benn wir fo ben Fang verfcherzten?

Bu arin. Beffer fpracht ibr, ben Befangnen, Fredlich mare das gescheben, Batt' ich nicht bloß mit vier Frauen, Welche tamen, mir zu helfen, Ihr ben Seit geschaft zum Thurme.

Rolba'n." Du bift so beherzt als redlich.

Ouarin Uberaus febr!

> Infant. If das wahr? Guarin.

Drinnen ift er.

Rich Begegniß! Roldan.

Franen fcafften ibn bep Geit?

Rommt, er ift wohl nicht ber erfte, Denn bep Seit die Frauen schafften-Beif ich boch biel große herren, Die, um ihrethalb verschuldet, Urm auf einem Dorfe leben: Und den Glang ber hauptstadt meiben: Denn das find der Liebe Segen.

Mile 'ab.

3m Thurm.

Bloripes und ihre Dienerinnen führen. Guido, nos mit verbundenen Mogen und gefeffelt, berein.

Floripes. Nun ich vor der Angli gesichert Bin, dich zu verlieren, ebler Ouibo, ift es Beit, baf du, Bas du mir verdankli, erkennest.

Sie nimme ibm bie Bunden ab, und loft bie Binde.

Guibo.

Silf, o Simmel! was erblich' ich? Floripes. Sag, warum du zweifelnd ftebeft?

Guibo.

3ch bezweiste noch mein Glud, Berrin; benn da es fa felten Mir fein Antlig wies, fo fonnt' ich Richt mir bessen Zuge merken; Und ich steh' und finne nach,. Db sie's, find.

Floripes. Und wohin wendet Sich die Losung dieser Zweifel? Guido.

Ja, daß es mein Gludwar, welches, Meine Schritte lenken konnte, Dich zu febn; mit die zu fprechen. Laß dich tausendmal umarmen! Denn, ist dieses heil uur Blendwerk, D so muß ich, eh's verschwunden Sich vor meinem Blid entfernet, Es genießen. — Jeso mög' ich Aufgewedt vom Traume werden, Mög' es meinen Arm entstieben,

Floripes. Mit wie viel Gefahr erfauft, Danift bu, Guido, mir bas Leben! Guibo.

Wie, was fagft bu? Ich verbante Dir bas Leben?

Floripes.

Ja, du wärest Unbantbar, wenn du's verneintest.

Guibo.

Mein doch, wenn bu's wohl bebenteft. Richt bas Leben mir verlieb'ft bu, Mur des Zodes Art verbeffert Haft bu: bieg verdant' ich bir, Und nicht mehr.

Floripes.

So fprich : weswegen?

Guido.

Unter grausamen Barbaren Gierben,

Und ba tödiete ber Gram mich, Sterbend nicht mein Beil ju feben, Schön und tapfer tratest du Anf, das Leben mir zu geben, Führtest mich jum Shurm zurück, Wo ich beine Schönheit sebe Und bier tödtet mich die Lust: Wie verdanket denn sein Leben, Der, so erft vor Grame starb, Und jeso vor Lust soll sterben? Denn es ist der gleiche Lod, Ob uns Gram, ob Lust entselet.

Flor i pes. Um bie Bulb mir nicht zu banten, Buide, weißt bu's wohl ju wenden. — Doch was giebt's? Die Thuren wurden Aufgetban.

Die Ritter treeen ein. Dliveros ju Guido. Umarme jeden Unter uns zu taufendmalen, Wie es unfre Freundschaft werth iff.

S n i b o. Ja, bas Leben bant' ich Bielen, Und ich muß undantbar werden, Beil ich's Ginem herrn allein Beihen will.

Rolban.
Mit vollem Rechte
Ift es ibr, denn, wenn auch alle
Rämpfen und mit siegen helfen,
Sind doch die Gefangnen dann
Einzig bes Gefangennehmers.
Fielen wir schon alle aus,
Dich zu losen und zu retten,

Beil Rloripes bic gewann. Dust bu fur ibr eigen gelten. Aloripes. Beil uns wieber, Patabine, . Dier verfammelt das Berbangnis, So vernebmet aufmertfam Siner Rrauen Bort, und mar' es Mur, weil fie juerft es führet. Abr febt alle, wie bas ftrenge Schidfal gludlichen Erfolgen Bill fo menia Raum gemabren. Daß es faum fie laßt erblicen. . Cb' es fie dem Aug' entwendet. Raum bas wir uns Blud noch munfchen Ronnten über ein Begegniß, Mann bie Gorgen um ein anbres Bieber uns bebroffn und angften. Ungludsfälle find wie Sybern, Da wo einer fliebt, erfteben Saufend, und fofern fich affe. Bleichen, find die Ungludsfalle Bie der Phonig : fchleunig folgen , Jeglicher bes por'gen Gebe. Sie einander, daß bie Afchen Immerfort bas Grab ermarmen. Sinnen wir auf Aettumgemittel, Denn auf diefe Weife leben Iff unmöglich: icon von neuem Sind wir bier in bitterm Glend. Eingefchloffen ; fcon gurud Rebrten wir ju unfrer berben Bor'gen Drangfal; melde Linbrung Bleibt uns noch, bie uns erhebe? Welche Doffaung, die uns trofte ?



Belde Dadt, bie uns errette? Die gemagtefte Befabr Rann anfe boofte unferm Leben Eines Zages Rrift erringen, Und ift bie porben, fo febret Stets ber alte Zweifel wieber. Last gemeinfam uns ermagen, Bas gu thun, und fucht ein Mittet Eros ben bemmenden Befdwerben, Ginmal von bier loszulommen, Statt fo manches Dal ju ferben. Wer fab je ben Wetterftrabl, Sich als Benerichlange regen, Die, befduppt mit Runtellichtern, Die burchbobrte Luft erhellet, Done por bem Blis ju finchten? Ber fab auf froftallnen Bergen, Riefen gleich von leichtem Schaume, Die Drlane fich erbeben, Done per dem naben Sturm Sich nach Ruffucht umaufeben ? Ber fab je, bie Sonn' umbullend, Bolfen rings ben Simmel fdmargen, Dag er por dem Ungewitter Richt auf einen Schusort fanue, Bald ber Bofling einer Satte, Bald ber Gaft von boblen Stammen? Da wir nun ben Wetterftrabl Leuchten fabn am Rirmamente, Da wir fcon ben Meeresfturm Droben fabn mit finfterm Befen, Und bas Ungewitter fabn Sich in wildem Grimm erheben : Suchen wir vor allen Buffucht.

Denn auf biefe Beife fterben Durch die Saud ber eignen Furcht, Mit nicht zu verzeih'nde Schmache, Und wir gleichen jeuen, ber , Seinem Dorber ju entgeben. Sich bem Sob entgegen fturat, Als ob's minder fterben mare. Menn man wie ein Feiger fliebt, Mis fo wie die Sapfern fterben : Da vielleicht, rief' er ju bulfe Seinen Muth, er ben erteate. Der ben Sob ibm geben wollte, Beil der Bufall oft fic wendet. 36 bin euch bereit gu folgen : Denn mo gab' es mobl Befdwerben. Denen fo ftanbhafte Liebe, Solde reine Eren erlage? Euch balt' ich fie bis gum Sob, Buido's Gattin; mir gemabre Mur bief eine Gut ber Simmel So viel Leiden gu erfegen. Lagt uns nicht mit Diefem Zweifel, Diefer Sorg uns funftig angften, Daß wir alles nicht getban, Mas wir fonnten als Bebergte. Bas gefchebn foll, febt nun gn: Denn mein folges, fubnes Berge Bill bem wibermartigen Glud Sich auf Gnabe nicht ergeben. Stanbhaft will ich es ermarten. Meine gegen feine Rechte, Meine gegen feine Stirn; Wer bann fiegt, ber moge leben. Rolban.

Db ich zwar wohl fcmeigen konnte.

Da me Andre tonnen reben. . Mis am beften untetrichtet. Bie bie Sachen fammtlich fieben, In und außer Africa. Bill die Rrenbeit mir ju nehmen, Berrin, ich mich boch erbreiften. Rarl ber Große mit bem Deere Siebt ben Migues Mortes im Lager, Und fein Mitleib tragt Bebenten Bene große Bunderbrude Bu erfiurmen und bemalt'gen, Das nicht beines Brubers Buth Sid an ben Befaugnen rache. 36 fam ber ju unterbandeln: Wie fo gang ben Zwed verfeblet Meine Abgefandtichaft, weißt du ! Mogu foll ichs noch ergablen? Drum gur Sache: wenn bem Raifer Sich bavon ließ' Radbricht geben, Bie's uns gebt, und er bie Brude Ru erobern unternabme Dugte fich bie große Dacht Deines Bruders dorthin lenten, Und nothwendig bie Bertbeilung Sie auf besten Seiten ichmaden. Dief buntt mich ber beffe Rath, Den uns bier die Staatstunft lebret. 2Bas-nun Schwierigfeiten finbet, Ift, wie Rarlen dieß zu melben Dibglich fen?

Dliver os. Wie du ben Nath Haft ertheilt, menn' ich bagegen, Konnt' ich wohl die Weife fagen. Bort mich an: ba in der Befte Wir fo viele Pferbe haben, Sattle man das allerschnellste,
Und in voller Rustung ziehe
Einer unter uns zu Felbe,
Seine Lapferkeit beweisend
Micht durch Siegen, wie ihr psleget,
Sondern sliehend, was ja manchmal
Kur ben größern Sieg darf gelten;
über die Mantible. Brücke
So durch Muth als Schlauheit seh' er
Und berichte Karlen alles.

In fant. Da den Rath der eine ichentte, Und der andre die Entscheidung. Rommt's mir zu, auch was zu geben, Und so geb' ich euch den Ritter, Welcher ausziehn soll.

Guid o.

Bebente,

Dag ihr ener Leben alle Fur mich wagtet; von Rechts wegen Muß ich meins für alle wagen.

Richarb. Billig ifte, ich gebe felber, Um euch zu vermitteln.

Rolban.

Mir

Biemts, die Antwort zu bestellen, Weil ich fam als Abgefandter. Denn der Schicklichkeit Gefege Fodern, daß die Antwort bringe Wer als Bote ward gesendet.

Dliveros. Und mas fagte wohl von mir, Wer von meinem Muthe dachte, Daf ich zwar gewußt zu rathen, Aber nicht zu unternehmen ? Es war' fcon, wenn weiter nichts Mit anbeim fiel' als bas Reben, Und bas Thun ben Andern.

Blotipes

34

Bleich' es abs.

Rolban.

Bir alle merden,

Bas bein Will' auch fen, geborchen.

2Ben nennft bu?

gloripes

Das Loos ju werfen | Beif' ich euch, fo frant' ich feinen Denn ju gehu tann jeden treffen.

Rolban.

Du haft Recht.

Guibe.

Mie machen wies? Weber Burfel giebt's ja, weber Dinte bier.

Jrene.
Ich wills ench fagen.
In fo viele Studden trennet
Diefes Band, als euer find;
Faffe jedes bann ein Ende,
Während meine Dand zusammen
Ulle halt, und wen erwählen
Wird Floripes, ber zieht aus.

Sie gerichneiben bas Band mir einem Dolde und ieber reicht fein Theil Iren en bin.

Gnarin.

Seben Euer Gnaden samtlich, Wie die eblen Monfeigneurs, Uncrschrocken und beberget, Auszuziehn verlangen? Ja. Sehn sie auch, daß sie mir wehren Mit zum Lanz zu gehn. und daß ich Weie ein blober Reuling stehe Ohne nur zu mncken; Ja. Run, beh meiner armen Seele Wett' ich ohn' ein Loos zu ziehn Wird bas Loos mich bennach treffen.

In fant, Romm, Gebiet'ein, nimm von biefen Bandern eine, um zu ernennen, Wer foll ausziehn.

> Floripes. benfeie. Webe mir !

Wer boch rathen könnte, welches Guido's ift, und nicht um bieß Bu ergreifen und zu mablen, Condern fahren es zu laffen, Auch die Liebe kennt ja Falle, Wo sie ben Ecwahlten meiden Muß von neuen zu erwählen. — Dieses wähl' ich.

Irene. Weffen ift es? Guibo.

Meins.

Floripes. Web mir! Roldan. Wie schlimme Sterne

Did perfolgen!

Dliveros

Daf boch nichts

Mir gelingt in meinem Leben !

Roiban und Oliveres ab.

Infant.

Bum Unglud bin ich gebohren.

Richard.

Leiber foll ein Andrer geben.

Bis ich Abichied bier genommen, Bor, Guarin, -

> Suctin. Nun tommte, Guido.

> > Gen fertig :

Denn auf meines Pferbes Rroppe Muft bu mit.

Snarin.

Ich foll lebend'ge Sartice fenn? Bog ich das Loos?

Gnido.

Dief ift feine Beit jum Schergen.

Guari'n.

Ernfthaft ifts, das feb' ich freplich: Dod was mich betrifft, bedente, Berr, ich tann nicht mitnehn, weil ich Beft'ge Borte fcon gewechfelt Mit dem Riefen auf der Brude.

Guibo.

Laf mich, fag' ich bir, und gebe, "

Suerin ab.

Mehr als goetlich find, Floripes, Die Gefeta, fo die Ehre Giebt, Berpflichtungen ber Reigung In bes Eblen Bruft befämpfend. Weift ber himmel, wie ichmerzlich Dine bich es lebe! Doch nein, Leben ohne dich war Sterben. — Frepheit geh' ich dir zu schaffen.

Ft or i p e s. Guido, ach, wie du mich angfieft! Guido, ach, was du mich tofteft! Lieb' erlaubt mir felbft im Scherfe Richt zu mablen einen Andern.

Guido.

Bweymal ift's mein Loos gewesen.

Floripes.

Sage nicht, das sep ein Loos,
Was dir boten meine Bande.

Denn nothwendig war's, daß ich
Unter allen dich erwählte;
Was nothwendig mußt' exsolgen,
hat man Unrecht Loos zu nennen.
On ibo.

Gludsloos nenn' ich es mit Grunbe, Beil es ja mich wurde franten, Auch ben Muth bey Seit gefest, Sab' ich bich wen anders nennen. Denn mich dunkt, wenn beine hand Gines Bandes gart Gewebe Mur berührte, beffen anders Ende lag' in einer fremden, Mußt' er toblich Lieb' entzunben. Manche Gifte find fo beftig, Daß fie fich von Blatt zu Blats

Durch ein ganges Thal erstreden : Und fo tonnt' in der Berührung Auch den Liebe Gift vom ferne Ubergebn, weil' beine Bund Eine Natter ift von Schnet-

Floripes.

Mag die Zartichtelt fich gleichen, So entferne als gegenwärtig!

Guibo.

Dir gebort bie Seel' auf immer.

Floripes

Und auf immer bir mein Leben.

Gnibo:

Bleib mit Gotte.

Floripes. Dich befrey er! Guibo.

Shirme dich t'

Floripes. Zum Beil bich lent' erl

Guibo.

D wie fallt es fcwer, von bem Bas man liebt fich ju entfernen!

Floripes.
D wie innig fagt ein Abschied
Zegliches Gefühl der Seele!
Bende ab:

Bor bem Thurm.

Einige Mobren commen vor bem Fic. rabras fiebenb, ber fie febr entreffer vor fic ber treibt.

Fierabras. Feig Gefindel! bleibe feiner, Wo mein Blick ihn treffen kann!

Denn furmabr, es ift fein feiner Rubm, wenn bunderttaufenb Dann Ausziehn, und es fampft nur einer. Wenn ibr nimmer baltet Stich' Mud verlaßt im Drange mich, Babl, fo dienen eure Saufen Mur mir Schande zu ertaufen, Daff bann jene Reanten fich Mubmen, wie fie übermanden Ein gewaltid trosend Deer. 3ch allein mars, ben fie fanden, Der, bereit ju Rampf und Webe. Unerfdroden fie bestanben. Drum, allein, ben meinem Leben !, Bill ich bleiben, will erheben Rrieg allein, und meinem Drobn Sollen Erd' und Simmelsibron, Wind und Ren'r und Meer erbeben.

Die Mobren ab.

Bon ben Steinen jener Mauern Laff' ich auf bem anbern feinen. Mag bas Soidfal es bedauern, Dag bas Glud ben Rall beweinen, Und ber Sob barüber trauern. 36 war eines Stromes Rlut, Der in Meme fich gertbeilet, Und ba ich von meinem Muth Duth an alle mit getheitet, Bar gefdwacht die eigne Sint. Jego rief ich jum Bereins Meine Bache, jest alleine: Strom' ich macht'ger meine Babn. Rommt beraus benn auf ben Dian, Weil ich fo allein erfcheine, Balls ibr wollt ben Siege erwerben .

Sold ehriften, von der Dand Sold erhabnen Feinds ju fterben! Doch fomme ibr zur Flucht gewandt, So vereitelt ihr mein Werben.

De-dufd binter ber Scrat,

Allab weiß, baß jeder beute Sich, weil ich allein bin, fcbeute: Denn ein wildes Thier, allein, Jagte fets mebr Schreden ein . Mis gefchaart in ftarter Mente. Rlarlich fieht man's, benn es jagt, Der fich bort berausgewagt, Bie menn er gur Bette ritte Mit bem Berber, bem in Mitte Seines Laufs ber Bauch verfaat. Daß er ftaunenb muß befennen. Benes Bunbertbier im Rennen, Menn es Blise tann mit Leben. Sturme fann mit Bliebern geben, Sep ein Blis, ein Sturm ju nennen Ber mag jener Ritter fenn? D, wer ibn boch tonnt' erreichen! Ans Bebirg bringt er ein, Doch bas Pferd gereitt von Streichen, Bill bie Rroppe jest befrenn Bon bes Rnappen Laft: von broben Muß er auf ben Teppich fturgen, Den im Thal der Mai gewoben.

Guarin Adeze fallend berein.
Guarin. Simmel, hilf! Ich will bich loben.
Kierabras.

Was ift bas?

Snarin. Ropfüber purgen. gierabras. Und wer bift bu?

Suerin.

Dief und bas. .

Fierabras

Sag mit ausenblickich: was Rubre hieber bich, und wohin?

Snarin.

36, mein Bert Don Bierabras, Bin ber idredlide Guarin. Rnappe Gulbo's von Burenab! Abn bealeit' ich , fen bir fund : Denn er mill . mit eines Belben Babnem Duib bem Laifer melben. Bie es feiner Erenen Bunb Dier ergebt, auf baf er beinge In bein Land mit Rrice, nub bid Deine Dacht ju theilen zwinge, Daß fie retten tonnen fic Mus bes Thurms umfolofnem Ringe. , Beil ich bich im Bergen trage, Brauchft bu nicht ju mander Frage Deinen Dand erft aufgumachen: Sieb, welch einen Saufen Sachen 36 bir in amen Borten fage!

Fietabras. Schweige! rebe weiter nicht! Onarin.

Ont.

g i er a b r a s. Du bringft mich um. Gie wollen Karl'n von ibrer Roth Bericht Geben ? Doch umfonft! Sie follen Rimmer febn bes Doiles Licht. Bie will burch bie Brude fich Guibo belfen ?

Guarin.

Bas weiß ich?

Fierabras.

Und mer gablt ben Boll ber Brude

Suatin.

Rolban ließ ibn fcon gurude, Da er warb gefandt an bic.

Fierabres.

Bleib' ich bier, fo forg' ich jest, Dag die Brude Katt befest:

Wenn ich fie bewache bert,

Laff' ich bie Gefangnen fort:

Was beschließ' ich nur gulegt? Doch ich barf barauf wohl bauen,

Reinen Ausfall thun die hier;

Mir die Brude felbft vertrauen Bill ich , und fie foll an mir

Ginen beffern Riefen fchauen.

Und fo muß, gu bober Chre

Meiner Anordnung gelingen,

Daß, genügend für zwen Stere, Ich ben einen einzudringen,

Auszuziehn ben andern wehre. - Db ich wohl bich fonnt' erlegen -

Suarin. Du thatft ubel.

Rierabras.

Dein ju pflegen -

Guaria.

Du thuft wohl.

Kietabras.

Jubl' ich gedrungen

Mich, weil bu mit mir gerungen,

Und es foll mein Arm bich begen. Die im Felbe fich erprobt, Bleiben Freund': in Frieden giebn Laff' ich bich.

45.

Guarin. Bott fen gelobt! Deine Gunben, Freund Gnarin, Sat bir Rierabras versiebu. Bie nur muß es mir ergeben! Doch icon oft fab iche geicheben, In verfchiednem Ralle gwar: Ginen ber befannt mir mar, Dab' ich bodlich loben feben Rur Bebichte, bie et fich Angemaaßt; und ihm erfcblich Rremde Arbeit größern Rubm MIs Andern ibr Gigenthum. So mit meinen Thaten ich. Abnen biefen Wahn ju rauben, Dab ich mich umfonft geplagt: Denn ich predige ben Sanben, DBo ein Darr ift, ber es fagt, Und amen Marren, Die es glauben.

ab Im Ufer bes grun in Ftuffes. Erommein. 26 kommen Goldacen und Bejelge; hterauf Parl ber Große.

bier macht bale; und bier erfcalle Die Pofaun' im bumpfen Zone, Und den bellgeftimmten Binten Folgen laßt die brifern Trommeln. Die Paniere; fo, ber Lufte Buntes Gaulelfpiel, geflogen Dit ben Ablern Roms, gu ichaun' In bas Angeficht ber Conne, Las den folgen Blug nun fenten; Und bie Rebern , fo vergolben Unfre Banpter , fenn jum Teppich Diefen Relfen bingeworfen. Bebes Rreubengeichen , jebe Sieasaebebrbe fen verboten, Beil fich meines Ruas Embleme Ma in Eranet fleiben follen. Runf ber iconften Belbenblumen Bon des Lilie Stamm gebrochen, Balft du , freches Africa, In ben Urnen bunteln Tobes : Grabmabl ift fur ibr Bebachinig. Dein verbranuter Sand geworden Rarl tommt jeto fie ju rachen, Und, ben meiner beil'gen Rrone! Meere afritan'ichen Blutes Soll ein jeber Eropfe toffen. Diefe Brude bie verwegen Der fie fcan'nben Sonne troset, Beil fie , in des Erbball's Mitte, Ihm die andre Balft' entrogen. Abren Riefenschatten merfenb Rings am balben Borigont: Du follft febn , wie bald mein Schwert Sie gertrummernd unterjochet, Bie in Afche biefes neue Baffer . Troja foll zerlobern. Biebe benn mein Deer gelagert An Mantible's faudig lockerm Ufer bin, in beffen Sande Schlangen werden ausgebobren. Denn bevor bie Sonn' aufs nen

Ebfet ihre golbnen Loden, Und in Spiegeln von Arpftall Schauet ihrer Mangen Rofen, Bill ich fturmen.

Suibp binter ber Scene. Webe mir!

· Raifer.

Beld ein Ruf ift bang' erfchoffen? Ein Solba t.

Deut begunftigt beine Sache Dber feine felbft ber babe Simmel, in fo tiefem Fluffe Furth uns zeigend: fiebe dorten Sinen Mann zu Pferde, ber — Raifer.

Sag nichts mehr, fcon mabrgenommen Bat mein Blid bas neue Bunber, So bief Thier mir bargeboten. Ber mags fenn? Denn die Beftalt Bleibt bem Ange noch verworren, Mabrend nur bes Begenftanbes Daaf in unferm Sinn fic orbnet. Bafferftaubden ifts, wenn anders Reibifc auf die Luft , die Bogen Ihren tanben Schaum von Staubden Sleichfalls wollen febn burchfdwommen. Bon bes Rluffes Bellendrange Birb bas Roft, geftemmt als Bollmert, Rortgeriffen, boch fobalb es Seinen Daden beugt bem Toben, So gewinnt es mehr bes Beges Mis es por der flurmgefdwollnen Buth perlor, benn fo befiegt man Dadtige bie fich erboßen. Jest will er am Ufer landen,

Wo Gefabr am wildfien bracet: Eilt gu feinem Benftand bin, Werft ins Baffer eine Sonde, Doch mein Arm foll ibn beraufziehn, Freudiger Begrußung offen. Guido! Better!

Duibo fomme mit budgniffren Rleibern, Bu ibo.

Las mich, Bert, Sulb'gen beinen Belbeufoplen.

Kaifer. Was ist dieß für ein Ereignis? Guibo.

Reso ift nicht Beit ju Worten, Denn es wird das Bert ber Danbe Statt des Mundes Dienft gefobert. Eins nur fagen fann ich bir: Diele Bandlung fühnen Tropes, Uber biefen Rtuß zu fegen. Bo ich in fdmarggrunen Bogen Eine flucht'ge Rlippe mar. Co die Buth des milden Stromes Überdedt mit Schilf und Meergras Que der Sief' emporgeworfen; Bo ich burch die bladen Fluten Dienen mußte zum Diloten Dem belebren Schiff', an welchem Borbertheil die Gien, die Rroppe Dintertheil, die Ruffe Ruber, Die Steigbügel Seitenborde, Zafelmerf bie Dabnen, ich Segel mar, vom Bind durchfcnoben, Und der Schweif, als Steuer lentend, Dintennach im Schaume mogte: Diefe That ift ein geringer

Sieg, ein Bagnif, leicht begonnen, Begen bie, fo ich verfunde. und ba Giff wird erfodert. Saa' id-allerbochfter Berr, Stireme biefen wolfenboben Bau, bem als ein Bangegarten Dienen will der Dimmelsbogen, Berte bildend mit ben Opbaren, Hud mit feinen Sternen Rofen. Rrepbeit wirft bu ichaffen, Berr, Dicht fag' ich , all beinem Bolte, Das ein Ungebeur bemaltigt, Ein Barbar balt eingefcoloffen ; Sondern jener fconen Bottin Africa's, Floripes, fondern 36r, in beren bobem Befeu Bieberfehrf die Botter . Bormelt. Durch fie baben beine Ritter Roch ben eblen Lebens . Dbem : Durch fie lebt bie Lilie Frankreichs In entfernten Regionen: Durch fie mard von meiner Reble, Belder Strict und Meffer brobte, Abgemehrt ber ichnode Streich; Und bief fo auf ibre Roften, Dag ich fie in foldem Zweifel In ben Armen ließ bes Zobes, Daf fie bangt ben jedem Seufger, Db fie nicht ben letten boblet. Bin ich benn bein Better, bift bu Raifer , Schreden allem Bolle, 3ft gelegen bir am Leben Vier Verwandter, Die mie Zadte Leben bort, fo biete Rampf Dem barbarifden Desgoten, Sonft von neuem werf' ich mich

In ben tauben Schaum ber Togen, Um gu fterben mit ben andern, In ber eignen Glut gerlobernd Bie der Phonip: meine Treu Soll Florives fo erproben.

Raifer.

Der euch tobt gu rachen bachte, Beif bir , Buido , fur bie frobe Reitung, die bu bergebracht, Unders nicht nach Bunfch ju lobnen, Mis burch thun , was bu begebreft. Beut mein Siegerichmert erboben Sollft bu febn auf biefer Brade. Stebt benn ab vom Eranerpompe. Erommeln laft bie Lufe berauben, Rinten fdmettern an bie Bolfen. Beil ich meine Palabine Lebend weiß im gift'gen Schoofe Africa's, fo flimm' ich billig ' Bubel an : in jebem Zone Berbe nicht mebr Rriegeverfunbung, Berbe icon Triumpf vernommen.

Zuf

## Sulbo.

Auf die Feldmusit, die frohlich Hinwallt in den luft'gen Jonen, Hinet sich die Brud': es scheinet Daß der himmelstugel Pole Sich umdrehen und die Achse Aus den Angeln wird gehoben,

Raifer.

Biebn wir gegen fie, bepm Schalle Der Trompeten und ber Trommeln.

Guibe.

Did aus harter Stlaverep

In befrepn, Floripes, fomm' ich; Die verdantenb biefes Leben, Bring' ich gern es bie jum Opfer,

Mile ab.

Erommeln und Trompeten Die Brude thue fich auf, und man fiebe oben auf ihr beis Rteras bras und ihm ju Sugen gwen Riefen fiten.

Riegabras. Muf ber Brude von Mantible Schauend bier binaus und borten, . Rann ich Rriegsgeschwaber fpaben : Beld ein Anblid folger Wonne! Die Belagerten im Lande, Da fie icon fich fabn entrollen . Rabnen auf Mantible, benen Rranfreiche Lilien eingewoben, Saben fich berausgewaat, Und fo giebn fie mobigeordnet Auf Die Brude gu; Die Franten, Die fic prablerifd verwogen Das fie jene woll'n befreun, Breifen ju ben Baffen trotis; . Und in Mitten Aller ich Dit folgirendem Brobloden, Sebe, wie ein einzig Leben Abnen ichafft fo große Borge: . 34, weil biefes Gine Leben Meins ift, gilt es jede Probe, Das fur alle mir von mit Roch die Balfte gnugen follte. Schon ju beiben Seiten feb' ich Die getheilten Schaaren fommen: Reden fann ich mobl von bier Dag es ichall' in bepber Dhren,

Erommeln Bon ber einen Seite fommt ber Rel. fer mit Guibo und Truppen, von ber an-

tern Seies die Aistes die Damen, und Guarin

Chelmutb'ae Dalabine An der Safelrunde thronend. Deren Rubm fich binverbreitet Bis ans Enbe benber Dole ! Db ibr frep fend, ob gefangen, Arso mich vernehmen follt ibr. Denn noch eb als meine Thaten, Soll'n euch tobten meine Borte. In und außer meinem Lande Rubrt ibr Rrieg mit mir, (bes Lobes Beribe That!) meil nicht genugen Mir Gin Unternehmen fonnte. Drum, auf bag jugleich an Allen Siegesrubm mir werb' erworben, Bart' ich auf Dantible's Brucke In Perfon auf euer Rommen. Dich begleiten biefe Riefen Welche Phlegra's glub'nber Boben Sat, ber Sonn' und Erbe Gobne, Mir au Stlaven ausgebobren. Abfommlinge jener find es, Die mit Rrieg bem Dimmel brobten; Bwey Roloffen finds wie Berge, Dber Berge wie Roloffen, Doch por allem mart' ich euer Dier mit biefem frummgebognen Sabel, der ein losgerifnes Blatt ift aus bem Buch bes Tobes, Romme benn , wer irgend will, Seine Scharfe ju erproben, Ch die Schlacht beginnt; und wenn fic Reiner magt allein, fo fommet All' berauf ; der grune Blug

Baut in feinen tiefen Grotten Graben icon für eure Leichen; Schon mit raich entstiehendem Strome Rimmt er Abschied von dem Namen. Der bis jest für grün gegolten, Soll der Fluß des rothen Waffers Beißen in der Zeiten Folge.

Raifer.

Jest, Barbar, ift nicht zu andrer Antwort Beit als mit ben Erommeln. Schlaget Sturm, und Beil ben Franten!

Fierabras.

Schlaget Sturm, und Beil ben Mohren! Stimme u binter ber Scene.

Beil den Mohren!

And're Stimmen.

Deil ben Franken! Bon bee Seite D.6 Katiers wird Sturm gelaufen, und auf ber Brude gefochten.

Rolban. Deutlich hort man's, icon begonnen Ift die Schlacht an jener Seite. Muthig benn hinan! Wir wollen Auch von unfrei Seite flurmen

Don ben en Geiten wird Sturm gelaufen, oben berriaes Gefecht, bis julete alle einbringen.

Floripes.

Beichen wir von diesem Orte! Schon genug, daß wir nicht bepfiehn Unserm Baterland in folchem Haber, ohne daß wir Werkzeug Seines Untergangs geworden.

3 r e n e Leicht kannft bu dies fagen Berrin, Denn bu fiehft, baß icon gebrochen Sind die African'iden Schaaren, Und der Frant die Brud' erobert.

Rrminda. Und von deren bochfter Binne Stürzt ein Tutle wuft und tobenb Die zu Tufen fich berab.

Bierabras fturer mir Biur beffede unb sone

Fierabras.
D fluchwurdiger Mahoma!
Soll es jest mich umzubringen,
Mir an allem fehlen? Soll es?
Wohl, ich will mit eignen Danben,
Eignem Munde mich ermorden.

Floripes.

Da, mein Bruber!

Fierabas.
Werift hier?
Floripes.

Simmel!

S'e will flebn.

Figrabras.
Rein du birgit umfonst dich.
Undantbare! du sollst seben
Wie du bier in meinem Tode
Sturz bes eignen Bateclandes,
Fall des eignen Bluts gewonnen.
Eben lästert ich den himmel,
Ris mir selbst im wilden Trope
Sinde meines herzens aus;
Du warst ja mein himmel: wohl benn!
Teint von meinem Blut, und sille
Diese Durst, der in dir tobet.

Er fprist Blur nach ihr. Der Ralfer, bie Rierer, und alle übrigen eregen auf. Raifet.

280 ift Fierabras?

Fierabras.

Bier ift er.

Aber beinen Sieg frohlodeft Du gu frub, fb fang' ich lebe; Greifest vor ber Zeit die Rrone. Bringe benn mich vollends um Sichre bir ben Lebensobem, Falls nicht etwa bich mein Schatten Mach bem Sobe noch ermorbet.

Raifer

Rehmt ihn auf, um fein zu pflegen Wie mein felbst mit aller Gorge. Unterscheiben muß sich ja Die Gefangenschaft beym roben Heibenkönig von der mein'gen Kieratras wird fortgebracht.

Rolban.

Las uns, herr, jum Chrentofne Dich umarmen.

Buibo.

Und mir gonnet Gingutreten in fo hoben Rreis, an meiner Band Floripes, Die mich jum Gemahl erfohren. Raifer.

Mehr ben Muß' erbieten will ich Meine Dienft' euch, jeso wollet Mich umarmen.

gloripes.

3d bin gludlich,

Daf ich beine Sflavin worden,

Da ich wieber meine Ritter,

Sichernb unfern Auhm, gewonnen, Falle diefer ftolge Ban, Der ben Eingang wehrt gur Pforte Africa's, gerfliebt in Afche, Daß in jedem Ginn des Bortes Deut die Brude von Mantible Ende fo mit Sieges . Pompe.



## Inhalt

bes zwenten Banbes.

Der standhaffe Pring.

**©**. 1

El principe constante.

Die Brude von Mantible.

**5**. 105

La puonte de Mantible.

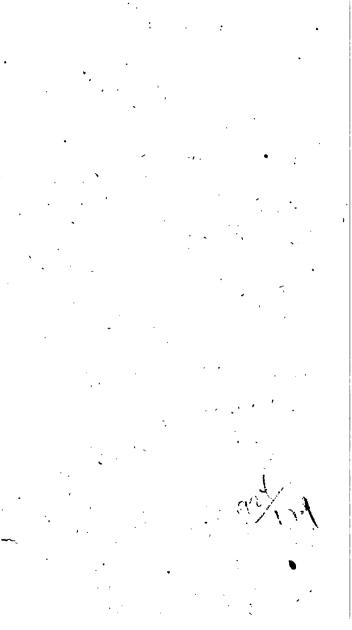



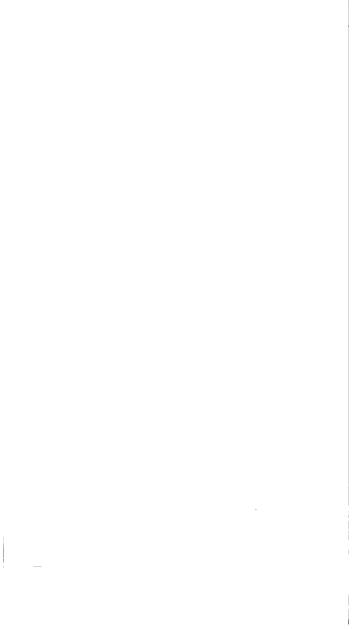

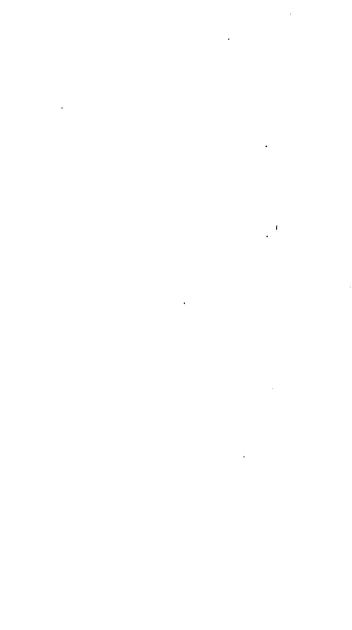

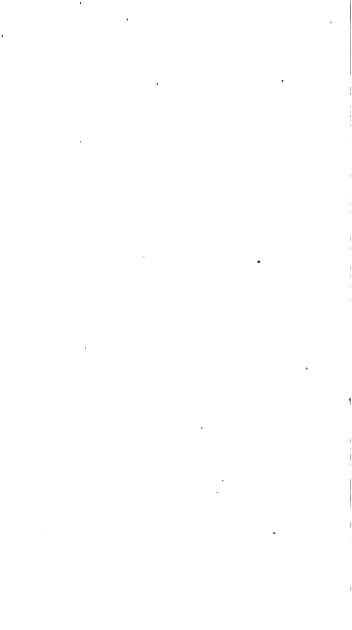

